# B I B L I O T H E C A SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM T E V B N E R I A N A

# BACCHYLIDES CARMINA CVM FRAGMENTIS

# EDIDIT HERWIG MAEHLER

**EDITIO VNDECIMA** 



MONACHII ET LIPSIAE
IN AEDIBVS K.G. SAUR MMIII

# Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de.

© 2003 by K. G. Saur Verlag GmbH, München und Leipzig
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten. All Rights Strictly Reserved.

Jede Art der Vervielfältigung ohne Erlaubnis des Verlages ist unzulässig.
Satz, Druck und Bindung:
Druckhaus "Thomas Müntzer" GmbH, Bad Langensalza
ISBN 3-598-71116-6

## PRAEFATIO1

| de papyro A         | p. V    | de ceteris papyris         | p. XVII  |  |
|---------------------|---------|----------------------------|----------|--|
| de librariis pap. A | p. IX   | de Bacchylidis studiis     |          |  |
| de papyro B         | p. XII  | quae inveniuntur apud      |          |  |
| de papyro C         | p. XIII | scriptores veteres         | p. XVII  |  |
| de papyro D         | p. XIII | de dialecto                | p. XIX   |  |
| de papyro H         | p. XIV  | de prosodia                | p. XXI   |  |
| de papyro L         | p. XIV  | de poetis quos B. imitatus |          |  |
| de papyro M         | p. XIV  | est                        | p. XXIII |  |
| de papyro O         | p. XIV  | de metris Bacchylidis      | p. XXIV  |  |
| de papyro P         | p. XV   | de singulis carminibus     | p. XL    |  |
| de papyro Q         | p. XV   | conspectus studiorum       |          |  |
| de papyro R         | p. XVI  | quae in notis ad textu     | ım       |  |
| de papyro S         | p. XVI  | pertinentibus              |          |  |
| de papyro T         | p. XVI  | laudantur                  | p. LVII  |  |
| de papyro U         | p. XVII | conspectus siglorum        | p. LX    |  |
|                     |         |                            |          |  |

# DE PAPYRIS QVIBVS BACCHYLIDIS CARMINA CONSERVANTVR

#### DE PAPYRO A

Bacchylidis epinicia et dithyrambi continentur clarissimis illis duobus voluminibus quae in sepulchro apud vicum,

¹) Praefationem prioris editionis doctam et utilissimam a F. Blass primo conscriptam, deinde a B. Snell renovatam et auctam immutare nolui nisi illis locis qui propter papyros aut postea repertas aut accuratius exquisitas, in primis autem ex eorum qui de Bacchylidis carminibus indagaverunt eiusque poeticen attingere studuerunt cognitionibus retractandi esse videbantur. ceterum quae ipse de eius arte carminibusque cogitem uberius explicare conatus sum in libro qui Die Lieder des Bakchylides inscribitur, cuius prima pars 1982, altera 1997 edita est.

qui Meïr vocatur, prope Al-Kussîyah situm inventa<sup>1</sup>) anno 1896 in Museum Britannicum pervenerunt et nunc in Bibliotheca Britannica asservantur<sup>2</sup>). Fridericus Kenyon, editor princeps, ex ducentis fragmentis ita composuit volumina ut apparent in ectypo quod una cum editione prima publici iuris factum est sub fine anni 1897<sup>3</sup>), post Kenyonem haud pauca perfecit F. Blass, cum parvula fragmenta collocaret<sup>4</sup>), et postquam nonnullis frustulis J. M. Edmonds<sup>5</sup>) locos adsignavit, omnia fere quae in restituenda papyro perfici poterant facta esse videbantur, sed mira quadam fortuna duo nova fragmenta ad has papyros pertinentia, cum plus quadraginta annos in taberna Aegyptiaca latuissent, in lucem prodierunt, quae Medea Norsa papyrologa Florentina invenit agnovit publici iuris fecit<sup>6</sup>). duo autem fragmenta ab editoribus nondum recte inserta ad carmen 14B pertinere perspexit E. Lobel cum papyrum L huius epinici versus continentem detexisset, restant nunc tria fragmenta minima (frr. 14 et 16a et 9K.) quae in hac editione post c. 21 inveniuntur in p. 70 (frr. a, b, c).

Sunt igitur nunc quidem duae partes magnae, quarum altera paginas triginta septem complectitur, si quidem recte initii ambitum definivit Blass lacunasque carminis 12 subtiliter ad calculos vocavit Snell, altera paginas decem. quae illa continentur, omnia sunt carmina epinicia, quorum unum volumen antiquitus fuisse e veterum aucto-

<sup>1)</sup> E. A. Wallis Budge, By Nile and Tigris 2, 345-355.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) H. J. M. Milne, Catalogue of the Literary Papyri in the British Museum (1927) no. 46, inv. no. 733.

<sup>3)</sup> F. G. Kenyon, Bacchylides (London 1897).

<sup>4)</sup> Cf. quae ipse disserit in editione sua Bacchylidis secunda p. III sq. et quae apparent ex indice p. 126 huius editionis affixo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) J. M. Edmonds, CR 37 (1923) 148 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) M. Norsa, Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa 10 (1941) 155–163; cf. B. Snell, Hermes 76 (1941) 208; C. Gallavotti, RFClass. 20 (1942) 34; PSI 12 no. 1278 ed. A. Setti.

rum commemorationibus apparet. ubi enim ex his carminibus afferunt, simplici formula utuntur Βακγυλίδου ἐπινίχων. contra legimus ἐν Ἰσθμιονίχαις Πινδάρου, Σιμωνίδης ἐν Πεντάθλοις. in Pindari epiniciis disponendis praecipuam differentiam faciebat locus ludorum, in Simonidis genus certaminum: at in Bacchylidis epiniciis neque loci neque generis ad ordinem constituendum ulla ratio habetur, sed acute et sollerter Kenyon monstravit et primum carmen quod nunc est cum ratione quadam primum locum tenere (patriae enim insulae Cei antiquitates omnes poeta eo carmine diligenter persecutus est), et ultimum quod nunc est (c. 14) non immerito in eum locum esse detrusum: solum enim victoriam celebrat non sacris ludis qui vocabantur partam, sed Petraeis Thessalicis adhuc plane ignotis, post haec quatuordecim epinicia non minus duas paginas perisse patefactum est papyro L (v. p. XIV) quae finem carminis cuiusdam (c. 14A) et initium carminis sequentis (c. 14B) servavit, quod carmen non victoriam ludis quibusdam partam sed magistratum munus ineuntem celebrare videtur ad instar carminis Pindari Nemeaei undecimi; ut hoc carmen ultimum libri Nemeaeorum fuit, ita Bacchylidis carmen 14B libri epiniciorum ultimum fuisse verisimile est.

E fragmentis autem, quae ex epiniciis Bacchylidis nominatim afferuntur, unum restat (fr. 1) quod respuitur numeris horum carminum, quos quidem cognitos habemus, sed potuit locum habere in c. 12 aliqua epodo aut in carmine 14A vel 14B aut in carmine deperdito. haec autem carmina continebantur uno volumine versuum non minus mille trecentorum. Pindari libri tres priores (quartus enim extrema parte truncatus est) usque ad singula milia sescenos plus minus extenduntur; sed etiam mille trecentos uni volumini satis superque fuisse e longitudine voluminum ex Aegypto servatorum¹) facile computatur.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cf. F. G. Kenyon, Books and Readers in Greece and Rome (Oxford <sup>2</sup>1951) 53-54.

In altera papyri A parte ab eadem manu scripta et una cum priore reperta dithyrambos Bacchylidis conservatos esse etiam e Servio statim apparebat, qui e carmine 17 locum affert, et postea confirmabatur sillybo qui adfixus papyro O (Pap. Oxyrh. 1091) hanc inscriptionem adhibuit: Βακχυλίδου διθύραμβοι; manu priore autem in eo scriptum erat, ut Edmonds<sup>1</sup>) sagacissime enucleavit: Άντηνορίδαι η Έλένης ἀπαίτησις, quo probatur hunc dithyrambum primum fuisse in horum carminum volumine neque alium antecedentem perisse. Antenoridas autem sequuntur alii quinque dithyrambi idemque in morem tragoediarum mythica exhibentes, velut [Hoanlightarrow lambda normalistation of the state of t'Ηΐθεοι η Θησεύς, Θησεύς, 'Ιώ, 'Ίδας, patet hanc materiam ordine quodam temperari litterarum earum certe, a quibus tituli initia capiunt. Arionem primum dithyrambos titulis instruxisse et Corintho docuisse Herodotus (1.23) affirmat, quod et confirmatur illo lexico quod Suda vocatur: 'Αρίων . . . λέγεται . . . πρῶτος χορὸν στῆσαι καὶ διθύραμβον δισαι καὶ ὀνομάσαι τὸ άδόμενον ὑπὸ τοῦ γοροῦ. quem secuti posteriores quoque poetae suos dithyrambos titulis inscripserunt quibus in sollemnium sacrorumque ludorum commissionibus facilius distinguerentur. inter Bacchylidis Pindarique dithyrambos sunt qui titulos traxerint a civitatibus quae illa carmina mandaverant.

Alia dithyramborum fragmenta (c. 22–29) papyris **B** C **D** continentur (v. infra pp. XII sq.). pauca ex eo genere praeterea afferuntur (frr. 7–9) quae certis dithyrambis attribui non possunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. M. Edmonds, CR 36 (1922) 160.

#### DE SCRIPTORIBVS PAPYRI A

Elegantissime et luculentissime scripti sunt epinici et dithyrambi litteris magnis, latis paginis, in quibus singulis triceni quini quaternive versus esse solent, sed nunquam minus sunt XXXII neque plus XXXVI. papyrus scripta esse videtur exeunte saeculo secundo p. Chr. n. vel ineunte tertio.

Quae ratio intercederet inter primam librarii scripturam (A) et primam manum sui ipsius correctricem ( $A^1$ ), quae inter primum librarium et alteras manus correctrices ( $A^2$ ,  $A^3$ ,  $A^4$ ), diligentissime Jebb exsecutus est in editionis praef. 127 sqq.

Librarius A saepissime, cum litteras exemplaris, quod ei ante oculos erat, depingeret sententiam nil curans, in voces delapsus est, quae litterarum atque soni similitudine cum recto coniungebantur (veluti 5, 23 φοιβωι pro φόβω, 117 ἄγγελον pro Άγέλαον, 11, 94 κατὰ καρδίαν pro κατ' Άρκαδίαν, 13, 87 νεκρός pro νεβρός), saepius et in rudem quandam congeriem litterarum similium (9, 12 παρμεμορωι συν pro ἐπ' Άρχεμόρω τὸν). artis metricae non minus aut immemorem aut imperitum eum fuisse quam sententiae plurimis exemplis comprobatur (5, 121 ώλεσεν pro ώλεσε, 13, 62 παύροισι pro παύροις, aliis). nominum exitus casuum, verborum formas saepius perturbavit, poetarum aut dialectorum quicquid proprium erat, aut ad consuetam formam redegit aut falso loco immisit. non solum litteras, sed et syllabas vocesque aut omissas aut falso repetitas esse videmus, versus integros illius securitate neglectos postea adscripsit A<sup>3</sup> (11, 106. 18, 55-57. 19, 22) et A<sup>4</sup> (18, 16. 11, 23). exstant et duae certe lacunae, nullius postea suppletae correctoris diligentia (13, 84 et 18, 48).

Peccata inter scribendum admissa multa ipse sustulit (A<sup>1</sup>), plura intacta reliquit, sed pauca ipse in peius detorsit (18, 53. 11, 28? 5, 56?).

Ea quae perfecerat hic scriptor primus, homo ut apparet ineruditus, bibliopola corrigenda curavit, qui mos erat illis temporibus<sup>1</sup>), a correctoribus doctioribus (A<sup>2</sup> et A<sup>3</sup>), sed neuter rem tractavit aut constantia recensendi aut diligentia excutiendi. A<sup>2</sup> litteras omissas hic illic addidit, graviores errores removit paucos, indices carminum 2. 19. 20 adjecit, aliud exemplar non inspexisse videtur, nam etiam titulos carminum e textu ipso invenire potuit (c. 2 τω̄ι αὐτῶι e v. 4; c. 19 'Αθηναίοις e v. 10; etiam c. 20 Λακεδαιμονίοις e carmine ipso haustum esse puto). itaque nihil auctoritatis habet A<sup>2</sup>, quamquam haud pauca coniectura correxit. A<sup>3</sup> multo plus habet auctoritatis, quamvis et ipse fortuna potius inveniendi quam ratione conferendi sit ductus, cum alia recte exsecutus est, titulos plurimos adiecit neglecto carmine 5, versus omissos supplevit, adiutus hic certe alterius horum carminum libri copiis. sed A<sup>3</sup> quoque nonnunquam falsa ex suo exemplari in textum inseruit removens ea quae A recte scripserat (cf. 5, 179. 5, 70. 19, 9. 13. 152. 3. 47); multa autem reliquit, quae facillime emendare potuit. A<sup>4</sup> duobus locis, quae a ceteris omissa erant postea supplevit (11, 23, 18, 16).

Errores minores quos in apparatu critico omnes afferre nolui hos commemoro: confunduntur EI et I: 5, 158 οἰκτείροντα, 5, 184 Φερένεικος (sed -νικ- 5. 37); 10, 10 ἐκείνησεν; 12, 6

¹) Quem morem egregie illustravit B. Laum, Das alexandrinische Akzentuationssystem (Paderborn 1928) 34. 1). idemque recte contendit (p. 41), cum correctorem alterum (A³) saeculo II p. Chr. n. scripsisse inter omnes constet, primam manum attribui non posse, ut voluit Kenyon, primo saeculo ante Chr. n.: immo vero parvo tempore intermisso A² et A³ ea quae scripserat A (A¹) correxerunt. sed fortasse non bibliopola, sed is qui hoc exemplar sibi emerat, id correxit. nam ut scriptorum notabiliorum exemplaria a bibliopolis conferebantur et corrigebantur (Strab. 13, 1, 54), ita libros ignotiores ii, qui illis uti volebant, ipsi contulerunt et correxerunt (Strab. 17, 1, 5).

Αἰνείνας (cf. 10, 35): 13, 112 ἀρείνατο: 13, 149 θεῖνα (ex Aristarchi doctrina); 17, 91 νειν; 17, 107 δεινηντο: διν- A<sup>2</sup>? (sed 17, 18  $\delta i \nu \alpha \sigma \varepsilon \nu$ ); 19, 3 et 35  $\Pi \varepsilon \iota \varepsilon \rho i \delta \varepsilon \varsigma$ ; 19, 15  $\iota \pi \pi \varepsilon \iota \sigma \nu$ : ἴππιον: A<sup>3</sup>?; 5, 56 ἐοιψιπύλαν: ἐοειψ- A<sup>1</sup>?; 8, 27 ᾿Αλφιοῦ:  $-\varepsilon \iota o \tilde{v}$  A<sup>3</sup>: 10, 19, 14, 20, 17, 36, 20, 8  $\Pi o \sigma \iota \delta \acute{a} v$  (sed cf. 17, 59, 79); 10, 55  $\mu i \gamma v$ [; 11, 68  $\eta \rho i \pi \sigma v$ ; 11, 120  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\epsilon}$ :  $\dot{\epsilon} \pi \epsilon \dot{\epsilon}$  A<sup>3</sup>; 18, 36 στίχειν; cf. 1, 165 ύγείας: ύγιείας A<sup>2</sup>. iota adscriptum aut omittitur aut falso additur: 9, 51 ἄκισσαν: 13, 64 καλύψη: -ψηι A<sup>1</sup>; 13, 90 θοώσκουσα; 13, 166 θνάσκοντες; 16, 24 Δαϊανείρα: -ραι Α1; 17, 1 χυανόπρωρα: -πρωιρα Α1; 17, 22 κυβερν $\tilde{\alpha}$ ς: -ν $\tilde{\alpha}$ ις  $\mathbf{A}^2$ : 17. 28 ἔλ $\vartheta$ η: 5. 126 Κουρ $\tilde{\eta}$ ισι: - $\tilde{\eta}$ σι  $\mathbf{A}^1$ : 10. 12 εἴπι. aliae litterae omittuntur: 1, 175 εὖμαρεῖ: -εῖν A²; 5, 16 αίνεῖ: -εῖν A²; 17, 100 βοῶπι: -ιν A³?; 11, 66 'Ακοσίωι: 'Ακρισίωι: 17, 49 ὑπεράφνον: -άφανον Α3: 17, 116 δόλις: δόλιος A<sup>2</sup>?: 17, 120 φοντίσσι: φροντ. A<sup>1</sup>?: 17, 124 γυρις et αγλόθρονοι: γυίοις et αγλαό-; 18, 34 στρατάν: -τιάν A1. alii errores leves hi sunt: 5, 24  $\mu \epsilon \gamma \dot{\alpha} \lambda \alpha \iota \varsigma$ : - $\alpha \varsigma A^2$ ; 11, 110 τετετεύχον: τε τεύχον Α1?; 17, 26 τα ταλαντον: τάλαντον  $A^{1}$ ?; 17, 57  $\varepsilon\iota$   $\varepsilon\iota$   $\delta\varepsilon$ :  $\varepsilon\iota$   $\delta\varepsilon$   $A^{1}$ ?; 5, 164  $\kappa\rho\eta$ :  $\gamma\rho\eta$   $A^{2}$ ; 3, 98 άποονος: ἀπδόνος Α1?; 5, 69 ἐνχεσπάλου: ἐγχ- Α3; 9, 2 πεισίνβοοτον: πεισίμβο. Α3; 9, 33 μεσανφύλλου: μελαμφ. A<sup>3</sup>?; 19, 15 ὅτ' ἴππ.: ὄθ' ἴππ. A<sup>3</sup>. alios errores scriptoris contulit Jebb p. 128 sq.

Spiritus accentusque iam prima manus multos appinxit, tum alios aliae, ut sit quaedam eorum frequentia, etsi minime omnia vocabula eis instructa sunt.

Interpunctum autem est non sine diligentia, puncto scilicet simplici in summo versu vel supra versum posito. in imo versu punctum positum 15, 47. 9, 83. complectitur hoc signum totam varietatem interpungendi. interrogandi nulla nota.

Inscriptiones carminum a correctoribus, ut supra commemoravi, suppletae ad laevam partem primorum versuum singulorum carminum minoribus litteris adscriptae sunt. solus primus dithyrambus (c. 15) titulum non in sinistro sed in superiore margine habet. omissa est inscriptio c. 5; perdita in c. 1. 8. 10. 13. 16; ab A<sup>2</sup> suppleta in c. 2. 19. 20; ab A<sup>3</sup> in c. 3(?), 4(?), 6. 7. 9. 11. 12. 14. 15. 17. 18.

in c. 7 titulum posuit  $A^3$  loco erasae scripturae trium versuum: pro τωι αὐτωι igitur ibi fuit Λάχωνι Κείωι σταδιεῖ Ολύμπια scriptum ut videtur ab  $A^2$ .

Reliquum est ut notas ad carminum, systematum, stropharum divisonem significandam adhibitas indicem, tradit Hephaestio in libello περὶ σημείων (p. 73 Consbr.) post strophas antistrophasque poni paragraphum, post epodos, id est post integrum systema, coronidem, in fine autem totius carminis ex systematis compositi asteriscum, in libro autem nostro ratio quidem eadem agnoscitur, sed neglegenter adhibita, paragraphus saepius deest quam est posita (hoc 24 locis, illud 40, quibus debebat adscribi), coronidis autem nota plerumque in hanc formam simplicem redacta est: )—, etsi interdum appicti alii quoque ductus supra infraque pertinentes, quibus aliquanto magis reminiscimur formae ab Hephaestione traditae: J vel 3. coronidis nota, unum si excipis locum (9, 26), nunquam omittitur, eadem coronidis nota vel simplex vel aucta in extremis quoque plerisque carminibus appicta est; sed iuxta simplicem bis, post carmina 6 et 8, asteriscus quoque apparet, quae carmina monostrophica sunt, cui generi Hephaestio asteriscum denegat, coronidem concedit.

In adscribendis his signis saepius errari videmus: coronis pro paragrapho posita est 5, 175, paragraphus pro coronide 10, 28. 13, 99. paragraphus iniuria versui 3, 63 postposita est, quae debebat sequi v. 64. carminis 1 versibus et 161 et 162 subscribitur coronis, recte illud, falso hoc, coronidem videmus versibus 55 et 56 c. 10 appictam hoc recte, illud falso.

# DE PAPYRO **B** (c. 22–23)

Hanc papyrum (Ox. Pap. 23, 2368) scholia ad 'dithyrambos' continentem (v. p. LII sq. ad c. 23) ab eadem manu s. II p. Chr. n. scriptam esse dicit Lobel atque commentarium in Alcaeum Ox. Pap. 21, 2306.

### DE PAPYRO C (c. 24-28)

Lobel 13 fragmenta Ox. Pap. 23, 2364 edens huc traxit etiam pap. Ashmole inv. 20 (= Pind. fr. 343 Sn. = c. 25 huius editionis) et Ox. Pap. 661 fr. 2 (v. Ox. Pap. 20 p. 168), hoc fragmentum conjunxit cum fr. 3 col. 2 et cum fr. 4 (Ox. Pap. 23 p. 37 sq.); Snell autem addidit in margine superiore fr. 9. quod suo loco nunc insertum esse apparet e tabula VII Ox. Pap. 23. fragmentum 2 (v. c. 24) eosdem versus continuisse atque pap. Berol. 16 139 (= Pind. fr. 336 Sn.) vidit Lobel. accedunt nunc tria fragmenta ab eadem manu scripta atque pap. Oxyrh. 2364 quae Lobel edidit in volumine Oxyrh. Pap. 32 pp. 160 sqq. ('addendum to 2364'), quae fragmenta eodem metro scripta esse videntur atque illa quae in pap. R post priores decem versus fragmenti (a) conservati sunt. hos igitur decem versus finem esse carminis praecedentis (c. 28), ceteros autem ad insequens carmen (c. 29) pertinere verisimile est (v. infra ad pap. R).1) papyrum C saeculo II p. Chr. n. scriptam esse statuit Lobel.

# DE PAPYRO D (c. 24)

Huius papyri in vico qui Socnopaei insula antiquitus vocabatur effossae duo fragmenta Berolini asservantur quorum unum (inv. 16139) a C. M. Bowra editum est (Pind. fr. 342), alterum hic primum editur (inv. 21209). quam papyrum non Pindari carmen sed Bacchylidis continere demonstravit Lobel (cf. supra de pap. C). scripta est Traiano vel Hadriano imperatore.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cf. H. Maehler in A. Bagordo & B. Zimmermann (edd.), 'Bakchylides 100 Jahre nach seiner Wiederentdeckung' (München 2000) pp. 195–200.

#### DE PAPYRO H (fr. 1A et B)

Scripta est haec papyrus (Ox. Pap. 23, 2366) in pagina aversa documenti s. II (?) p. Chr. n. cum fr. 31 non sine dubitatione eam coniunxit E. Lobel editor princeps.

# DE PAPYRO L (c. 14A et B)

Hanc papyrum Oxyrhynchi repertam (Oxyrh. Pap. 23, 2363) Edgar Lobel epinicos Bacchylidis continere vidit cum duo loci papyri Londiniensis A (frr. 11 et 22 K.) in ea appareant. scripta est circa annum 200 p. Chr. n.

# DE PAPYRO M (scholia ad c. 3-5)

In 33 fragmentis miserrime laceratis sagaciter Lobel agnovit scholia epinicorum Bacchylidis (Ox. Pap. 23, 2367), quae scripta sunt s. II p. Chr. n. – quomodo cohaereant cum commentario Didymi (v. test. 11 p. 125) nescimus, cuius doctrina amplissima hic certe non apparet.

# DE PAPYRO O (c. 17)

Carmini 17 edendo non nihil subsidiorum accessit ex papyro Oxyrhynchi inventa (Ox. Pap. 8, 1091), qua continentur vers. 47–78, 91–92. columnae summae adhaeret  $\sigma i\lambda\lambda\nu\beta\sigma\varsigma$  de quo supra (p. VIII) diximus. etiam haec pap. nunc asservatur in Bibliotheca Britannica<sup>1</sup>); scripta est s. II p. Chr. n. haud tam pulchra scriptura; accentus etc. addidit manus altera, quae nonnulla correxit. artissime hanc pap. O cum A cohaerere et ex eodem fonte fluxisse atque illam eo probatur, quod v. 63 in pap. O omissus in pap. A falso loco post v. 61 insertus est; accedit quod in

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> H. J. M. Milne, Catalogue of the Literary Papyri in the Br. Mus. nr. 47. Inv. Nr. 2056.

#### DE PAPYRO P (fr. 20-20C)

Papyrus carmina Bacchylidis continens (Ox. Pap. 11, 1361 et 17, 2081 (e)), saeculi primi, non minus quam 10 paginas amplectitur non inter se cohaerentes. nunc asservatur in Bibliotheca Britannica.<sup>1</sup>) Snell contulit et partim coniunxit fragmenta. aliis fragmentis Lobel locum assignavit adiutus papyro **Q** (v. infra). in marginibus nonnulla scholia sunt, in quibus Ptolemaeus (cf. test. 11) commemoratur. fragmenta minora hic non affero. papyrum 'encomiis' Bacchylidis attribuit A. Körte, quamquam talis liber ab auctoribus antiquis nusquam commemoratur.

# DE PAPYRO Q (fr. 20 D-F)

Pap. Oxyrh. 23, 2362 eadem carmina continuisse atque papyrum P Lobel vidit editor princeps, idemque (p. 19) hanc papyrum et papyrum U ab eadem manu scriptas esse putat ca. 200 p. Chr. n. accedunt tria fragmenta hic primum edita (d-f) quae Lobel praetermiserat.

<sup>1)</sup> H. J. M. Milne, Catalogue nr. 48. Inv. Nr. 2443.

#### DE PAPYRO R

Pap. Oxyrh. 23, 2365 tertio p. Chr. n. saeculo scriptam esse affirmat Lobel. eiusdem papyri fragmentum in collectione Florentina invenit V. Bartoletti (Pap. Soc. Ital. ined. inv. 2011). primi decem versus fragmenti (a) finem carminis 28, ceteri eodem metro atque fragmenta 'addenda' ad pap. C scripti initium et reliquias carminis insequentis (c. 29) continent.

#### DE PAPYRO S

Pap. Oxyrh. 24, 2395 saeculi tertii p. Chr. n. ineuntis esse videtur. Lobel editor princeps accentum verbi  $\pi\alpha i\delta\alpha$  (v. 11) 'Laconicum' esse observavit, sed ipse monuit  $\dot{\alpha}\gamma\varepsilon\sigma\theta\alpha$  (v. 12) notam usitatam praebere, litteram ' $\theta$ ' autem conservatam neque in ' $\sigma$ ' mutatam dialecto Alcmanis non respondere. H.Lloyd-Jones Bacchylidi hanc papyrum non sine veritatis specie vindicavit conferens fr. 44 (schol. Od.  $\varphi$  295). Eurytionis enim fabula quam interpres Odysseae in angustum coegit cum versuum reliquiis pap. S servatis mire congruere videtur.

# DE PAPYRO T (fr. 4)

Pap. Oxyrh. 3, 426 nunc conservatur in bibliotheca universitatis Victoriae Torontonensis in Canada<sup>1</sup>); quam scriptam esse saec. III Grenfell et Hunt primi editores affirmant. usus sum imagine lucis ope facta, qua continentur v. 1–21; denuo contulit F. M. Heichelheim<sup>2</sup>); lectiones diligentissime imaginibus usus descripsit W. S. Barrett.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Cf. Pap. Oxyrh. 5, 317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Symbol. Osl. 30 (1953) 74.

<sup>3)</sup> Hermes 82 (1954) 421-444.

# DE PAPYRO U (fr. 19)

Pap. Oxyrh. 23, 2361 a Lobelio edita fragmentum ab Hephaestione traditum continet, quod ad librum 'Eroticorum' editores trahere solent. scripta est ca. a. 200 p. Chr. n. (v. supra ad pap. Q).

# DE PAPYRIS CONIECTVRA BACCHYLIDI ATTRIBVTIS

Fr. 60 et 61, Pap. Soc. Ital. 10, 1181. scriptura saeculi p. Chr. n. secundi exeuntis vel tertii videtur esse.

Fr. 62, Pap. Oxyrh. 6, 860, scripta ca. annum 100 p. Chr. n. sec. G.-H.

Fr. 63, Pap. Oxyrh. 4, 673, tertii saec. p. Chr. n. esse suspicantur G.-H. asservabatur in Universitate Lovanensi, sed anno 1914 incendio periit.

Fr. 64, Pap. Berol. 16140, scripturam praebens primi vel secundi saeculi primum edita est anno 1935 a C. M. Bowra in editione Pindari (fr. 341); Bacchylidi hoc carmen attribuit Snell (Hermes 75, 1940, 177).

# DE BACCHYLIDIS STVDIIS QVAE INVENIVNTVR APVD SCRIPTORES VETERES

Carmina post poetae obitum in oblivione diu iacuisse videntur cum neque ab illius temporum aequalibus neque a posteris ante Callimachi aetatem commemorentur. qui primus ut veterum opera auctorum qui praecipui habebantur ita etiam Bacchylidis carmina in indicem bibliothecae a rege Ptolemaeo Alexandriae conditae rettulit et per genera ordinavit. apparet enim ex enarratione carminis 23 in

pap. **B** servata Callimachum quidem hoc carmen paeanam, Aristarchus vero dithyrambum habuisse et 'Cassandram' inscripsisse (v. infra p. 120). idem etiam Simonidis Pindarique epinicia in ordinem redegit.1) insuper locis quibusdam Bacchylidis in suis poematibus componendis usum esse suspicaris, velut fabula Herculis apud Molorchum hospitio excepti (frr. 54-59 Pfeiffer) originem accepisse videtur e c. 13 vv. 44-57 ubi Herculis cum leone Nemeaeo luctatio describitur. Bacchylidis carmina viros doctos in bibliotheca Alexandrina litterarum studiis deditos ante oculos habuisse patet ex indice vocum compositarum quem pap. Hibeh 172 prima Ptolemaeorum aetate inscripta continet. Ptolemaei quarti et quinti temporibus Aristophanes Byzantius carmina Alcaei Alcmanis Pindari aliorum poetarum necnon, ut opinor, Bacchylidis edidit textu in versus strophasque redacto secundum ordinem et responsionem metrorum. ex eo tempore libri Bacchylidis ex editionibus Alexandrinis exscripti in tabernis librariis et publicis bibliothecis reperiebantur et Romanorum quidem temporibus multis hominibus inter manus fuisse XIV illis papyris supra commemoratis satis demonstratur, quae cum ita sint permirum est eius carmina a grammaticis fere solis et anthologiarum auctoribus afferri (cf. indicem auctorum pp. 128-130). Straboni carmina ipsa nota fuisse veri simile est (v. fr. 49), sed et Plutarchum et Clementem Alexandrinum ex anthologiis ea sumpsisse quae ex Bacchylide afferunt Wilamowitz recte contendit.<sup>2</sup>) attamen dubitari non potest quin multi carmina Bacchylidis legerint, nam receptus est ab Alexandrinis in ordinem novem lyricorum (cf. p. 125 test. 9b), commentariis exstructus est a Didymo et Ptolemaeo (v. test. 11), imitando effictus est ab epigram-

<sup>1)</sup> Cf. frr. 441 et 450 Pfeiffer.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Textgeschichte der griechischen Lyriker (1900) 7.

matum auctoribus aetatis Alexandrinae<sup>1</sup> tum ab Horatio (v. ad c. 23), multos certe delectavit usque ad Iulianum imperatorem (v. fr. 38 et test. 10).

#### DE DIALECTO<sup>2</sup>

 $\bar{A}$  doricum, nonnunguam litteram n retinuisse videtur B, cum altera littera α vicina esset (ἀδμήτα 5, 167 sed ἄδματοι 11, 84: φήμα sed φαμί; κυβερνήτας etc.), sed saepissime haec regula violatur (Αθάνα, προφάτας, σελάνα, αίγματάς, άλάτας). post consonam  $\xi$  B. semper n scribit ( $\epsilon \pi i \xi n \lambda o \epsilon$ ,  $\pi o \lambda i \xi n \lambda o \epsilon$ ). πολυξήλωτος alia, sed ζαλωτός Pind.). in verbis μῆλον (ovis).  $\sigma \tau \bar{n} \vartheta \sigma \varsigma$ ,  $\tilde{n} \beta \alpha$ , εἰσήνα (?) litt. n non ex  $\bar{\alpha}$  orta est;  $\pi \alpha \sigma n \bar{i} \varsigma$  vox ionica videtur esse; παιήων (16, 8; 25, 3) Homero consuetum etiam apud Pind. fr. 140<sup>b</sup>, 63 invenitur; ἐν κλισίηισιν 13, 135 (~ 48  $\dot{\epsilon}\omega\dot{i}\eta\sigma\iota!$ ) imitatio Homeri est.  $\dot{\alpha}\lambda\eta\vartheta\epsilon\dot{i}\alpha\varsigma$  5, 187 corrigendum est, cum quinque aliis locis  $\alpha$  scribatur, nonnunquam B, ipse nulla ratione perspicua formas variasse videtur: ἐπισκήπτων σκάπτρον, παραπλήγι (11, 45) - πλάξεν, πλάξιππος, ήλύκ- $\tau \alpha \xi o \nu - \dot{\alpha} \nu o \nu$  etc. notandum est cum in fr. 19  $(\tau \dot{n} \nu \omega (\lambda n \nu))$  tum in encomio quod est de Marpessa (fr. 20 A) pro  $\alpha$  impuro semper η apparere: v. 11 μούνην, 17 Μαοπήσσης, 15 et 25 κόρη, 4 καθημένη, 25 ἥοπασεν, sed 20 ἀνάγκαι correctum ex ανάνκηι, quod restituendum est; in v. 12 non κεφαλ[αι, sed  $κεφαλ[\tilde{\eta}\iota \text{ supplevi. semel pro } \alpha \text{ puro } \eta \text{ ponitur: } καλλικρη-$ 

<sup>1)</sup> Cf. c. 3.98 ~ Δωρίας ἀηδόνος apud Simiam (Coll. Alex. p. 119); c. 10.22 ~ ἀλλ ἔτι θερμὸν πνεῦμα φέρων . . . ἔστα et c. 5.40 ~ ἁ μία δ' ἀὼς δὶς Δωροκλείδαν εἶδεν ἀεθλοφόρον in eodem epigrammate (IG XII 3.390 = Moretti 55); nescio an epigramma Attali Pergameni (Moretti 37) Bacchylidis c. 5.43–49 imitatione aemulatum sit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cf. J. Schoene, Leipz. Stud. 1899, 180–309. Jebb 79–92. Wilam. Pind. 100. Körte RE Suppl. IV 66, 35. – De dialecto Bacchylidis grammatici antiqui et byzantini nihil dignum memoratu afferunt, cf. Cornu Copiae Aldi p. 243 b et 258 a; Greg. Corinth. de Dor. § 177, p. 373 Schaefer; Gramm. Leidensis ad calcem Greg. Corinth. Schaef. de Dor. § 12, p. 635; Reitzenstein, Gesch. d. gr. Etymol. 367.

δέμνου v. 28, quod, si confers 10 κατάρατον, 14 χαλκομίτραν, 19 κρατερά, 28 θεᾶς, fortasse corrigendum est (φοινικοκραδέμνους 13, 222; incertum 11, 98 et fr. 20Β, 11). qua de causa his in carminibus (et fortasse in fr. 20G: χλιδή[?, ἤ σε?) formae atticae appareant nescimus. formas δίνασεν c. 17, 18 (cf. Eur. Or. 1458), velut et ἐδινάθην (- ήθην v.l.) Pind. Pyth. 11, 38 et ἀκυδινάτοις Isthm. 5, 6, non ex 'hyperdorismo' natas sed a verbo δινάω ductas, contra formam aeolicam δίνηντο c. 17, 107 et ἱπποδίνητος c. 5, 2 verbo δινέω affines esse demonstravit B. Forssman (Unters. zur Sprache Pindars, 1966, pp. 59–61). 11. 39 'Αρτεμις ['Ημ]έρα suppl. Blass, ['Αμ]έρα Purser; ἤμερος etiam dorice, non ἄμερος, quamquam hoc apud Pind. et Aeschyl. traditur (Kühner-Blass 1, 125; 640; Solmsen, Rh. Mus. 63 (1908) 337, 1; Forssman, loc. cit. 41 sqq.).

Infinitivus doricus in -εν ante vocalem: ἐρύκεν (hoc accentu) 17, 41, ἴσχεν 17, 88, φυλάσσεν 19, 25, ante consonam: θὕεν 16, 18; - sed cf. e. g. ζώειν 1, 167, λαγχάνειν 4, 20, λέγειν 3, 67. 5, 164, et semper a verbis in -έω: εὐμαρεῖν 1, 175, ὑμνεῖν 5, 33. 9, 6. φαμί habet φάμεν 3, 65, non φάναι.

Αeolica: εὐκλέϊξας 6, 16, παιάνιξαν 17, 129, δοίαξε 11, 87, φατίξωσιν (ν. 1. -ζωσιν) 24, 9; sed ὅικισσαν 9, 51 propter κ antecedens (cf. Bechtel, Gr. Dial. 1, 91), et ἀγκομίσσαι 3, 89; non plus semel Μοῖσα 5, 4, item semel λαχοῖσαν 19, 13; ἔμμεν ἔμμεναι (18, 14) iuxta εἰμεν (10, 48); ἔλλαθι 11, 8 (Bechtel 1, 38); ἄμμι 17, 25; κλεενός iuxta κλεινός; Κοεμμνών 18, 24; θεροιεπής 13, 199; fort. huc trahendum δίνηντο 17, 107 = δινέοντο (-ῆντο falso pap.). ἀναξιβομέντας 17, 66 non recte inter aeolismos numerari solet (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 500 et 839); cf. nunc inscriptionem ionicam de Archilocho SEG 14, 565 οἱ Βρέντεω παίδες.

Homerica: formae coniunctivi λάχησι 19, 3 et θάλπησι fr. 20 B, 7; genitivi in -οιο passim; dativus κλιοίηισιν 13, 135.

Digamma certe non scriptum est a B. neque pronuntiatum, nam et saepissime neglegitur et falso ponitur. cum autem numquam hac littera ad consonam accedente syllaba producatur (Maas, Resp. 1, 19), sed solum hiatus evitetur, infra de ea loquar, cum de hiatu verba faciam.

Apocope saepius in verbis compositis invenitur: ἀμπαύσας 5, 7, ἄμπαυσεν fr. 20D, 11, ἀντείνων 11, 100. fr. 17, 4, πάρφρονος 11, 103, etc. – semel in praepositione πὰρ χειρός 14, 10.

Formae praepositionum longiores hae leguntur:  $\dot{v}\pi\alpha i$  13, 139,  $\pi\alpha\rho\alpha \langle i \rangle$  13, 150,  $\delta\iota\alpha i$  fr. 20B, 24?

Dissimulatio: τανίσφυρος 3, 60. 5, 59; τανίφυλλος 11, 55; cf. Specht, KZ. 59, 35, 1.

'Verborum denominativorum in  $-\delta\omega$  exeuntium apud Pindarum et B. aoristum tantummodo et futurum usurpari' monet A. Turyn, Eos 27 (1924) 110, 'cetera tempora nusquam occurrere exceptis Pind. O. 1, 113 κορυφοῦται, O. 9, 78 ταξιοῦσθαι, O. 12, 9 τετύφλωνται, I. 5, 56 τετύφλωται, Bacch. 13, 177 ἀμαυροῦ[ται' (de usu Homerico cf. K. Meister, Hom. Kunstspr. 86). itaque putat Turyn neque  $\mathring{o}[\varrho\varthetaoī$  14, 18 neque τελε[ιοῦσαι 3, 26 suppleri posse, hoc quidem recte, sed  $\mathring{o}[\varrho\varthetaoī$  ad exemplum Archilochi (130, 2W.) defendi potest.

Syntactica (cf. Mrose, Diss. Lps. 1902): σφέτερος ad unum hominem refertur 3, 36, νίν ad pluralem 1, 76. 9, 15; βρύειν 3, 15 in eodem fere ordine verborum modo dativum ('florere aliqua re') modo genitivum ('repletum esse') habet adhaerentem. usum temporum observans notes imperfectum his locis: 9, 15 sqq. 11, 110 sqq. 15, 38. 17, 51. singulare ἐπ' ἀνθρώποιουν 7, 9 = inter homines. asyndeton accipiendum videtur esse 27, 35 sq. (sed. cf. ad l.).

#### DE PROSODIA

De hiatu. oratio non hiat cum vocalis ante vocalem corripitur. saepe καὶ (1, 183. 5, 31. 8, 18. 26. 11, 12. 113. 13, 221.14 B, 7. 15, 62. 18, 38. 53. 19, 33. fr. 20 A, 6) et -εταἰ (-αταἰ) 3, 44 (suppl). 87. 4, 5. 16, 6. fr. 4, 34. accedunt haec: 11, 118 ἄλσος τέ τοῖ ἱμερόεν et 28, 1 μοῖ ἀθάνατον (dactyloepitr. -υ'υ'). 16, 21 παρθέναὶ Άθάναι (-υ'υ'). 17, 96 βαρεῖαν ἐπιδέγμενοῖ ἀνάγκαν (-υ'υ'). 17, 115 τόν ποτέ οἱ ἐν

γάμωι ( $-\circ\circ'\circ'$ -). 14 B, 6 μηλοτ'ρόφοῦ ἐν γυάλοις (dactyloepitr.  $-\circ'\circ'$ -). dubium est 17, 42 ἀμβρότοῦ (Wil. -βρότοι pap. ἄμβροτον Maas) ἐραννὸν Ἀοῦς ( $-\circ'\circ'\circ$ -). 16, 20 ὀβριμοδερκεῖ ἄζυγα ( $\sim$  8 παῖηόνων). quae correptio plerumque his locis metri invenitur:  $-\circ'\circ'\circ$ -,  $-\circ'\circ'\circ$ -,  $-\circ'\circ'\circ$ -,  $-\circ'\circ'\circ$ - (Maas, Resp. 1, 16, 1; cf. et A. Turyn, Eos 25, 100). hiatus singularis (Kühner-Blass 1, 196) est 19, 15 τί ἦν, quod corruptum videtur esse. notandi sunt hiatus qui occurrunt ante nomina propria Ἱέρων (3, 64. 92), ἕβρος (16, 5), Ἰσθμός (2, 7; sed sine hiatu 8, 18).

Digamma (v. p. XXI): pron. dat. oi (< Foi) semper ita ponitur, ut hiatus fiat (velut 1, 119 καί oi λίπεν). eodem modo ἄναξ vim litterae  $\mathcal F$  profert 9, 45 πολυξήλωτε ἄναξ et fr. 4, 20  $\mathring ω$  ἄνα, non autem 3, 76 et 5, 84. ἔκατι quasi cum  $\mathcal F$  adhibetur 1, 116, sine  $\mathcal F$  5, 33. 6, 11. 7, 4. 11, 9. invenitur ( $\mathcal F$ ) $\iota oβλεφάρων$  9, 3, ( $\mathcal F$ ) $\iota oπλοκον$  9, 72, ( $\mathcal F$ ) $\iota oστεφανον$  3, 2; sed  $\iota oπλοκον$  17, 37,  $\iota oστεφάνον$  13, 122,  $\iota oστεφάνων$  5, 3; ( $\mathcal F$ )oπί 17, 129, sed  $\mathring σπί$  1, 77;  $ε\mathring v$  ( $\mathcal F$ )ερδ- quater, sed  $\check εργον$ . falsum digamma est 5, 75 ( $\mathcal F$ ) $\iota oν$  = sagittam, nam  $\mathcal F\iota oν$  fuit et  $\mathcal F\iota oν$  'virus', sed  $\iota oν$  'sagitta' ea consona caruit. adde ( $\mathcal F$ ) $\iota oν$  είς 17, 131.

Muta cum liquida coniuncta syllaba antecedens producitur plerumque apud B. (ca. 250 locis); ca. 74 locos numeravi quibus 'positio' non efficitur, quorum sunt ca. 45 in initio verbi, 13 autem post augmentum, reduplicationem, praepositiones etc. (e. g. ἔκλαγον, πεπρωμέναν, ἀελλοδοόμον etc.); restant hi 15 loci, ubi in mediis verbis syllaba ante 'mutam cum liquida' non producitur: 1. nomina propria Ἰφωλον 5, 128. [Κύπριν 9, 72.] λμφιτουννιάδας 5, 85. 16, 15. 25, 25. λμφιτοίταν 17, 111. 2. ὑγροῖοι 17, 108. ἔδρας fr. 15, 1. πάτραν 11, 30. ἀριστοπάτρα 11, 106. πατρώιαν 13, 74. πατρός 17, 63. μίτραιοιν 13, 196. ἀφνεοῦ 17, 34. ἀραχνᾶν fr. 4, 70 (?). semper illam producendi vim praestant βλ, γλ, γμ, δμ, δν, θλ, θμ, κμ, τμ, τν, φλ (cf. Maas, Metrik § 124).

Vocales vel longae vel breves: pro numerorum necessitate B. μόνος adhibet et μοῦνος, νόσος et νοῦσος, κόρα et κούρα, ξένος et ξεῖνος, ἴσος et ἶσον, κὰλός et καλός; εὐθαλές 9, 5, εὐθαλέα 14B, 8, πανθαλέων 13, 69 sed πανθαλής 13, 229; κῦἀνερν (? cf. p. XXIX 2e) 13, 64 sed κὰαν- in compositionibus; ἴερός et ἴρός (2, 2, ubi [I]ΕΡΑΝ exhibet pap., quod non correxi); εὐναής et 1, 75 et 9, 42 litteram  $\alpha$  longam habere videtur (cf. Barrett; Hermes 84, 1956, 249, 3), brevem autem

α]έναος fr. 20Ε, 16; notes χούσεος, μινῦθει 3, 90 et μίνῦθεν (μινυνθα pap.) 5, 151 (Maas, Metrik  $\S$  134); παῖηόνων 16, 8?, παῖανιξαν 17, 129, Ἀθαναἴων 17, 92, Βοῖωτίοισιν fr. 21, 4; Μίνῶϊ 17, 8, sed Μίνωι 17, 68; Ἀμυθᾱονίδας fr. 4, 51, sed Προκάωνα 25, 29; scriba 25, 11 ΘΗΡΟΔᾹ[IΚΤΑΝ notat, sed -δαΐκταν legendum videtur esse (~ v. 29?) ut μηλοδαΐκταν 9, 6 (non constat de Pind. fr. 140a, 56).

Ultima syllaba producta (cf. Maas, Resp. 1, 18. 2, 19, 2): 5, 189 ἀπωσάμενο $\bar{v}$ , ἱεἴ τις; 10, 10 νασιῶτι $\bar{v}$  ἐκίνησεν; 11, 114 πόλι $\bar{v}$  ἀχαιο $\bar{\iota}$ ς; 17, 100 δόμο $\bar{v}$ · ἔμολεν. – 17, 90 δόρυ σόει (cf. δορυσσόος); 13, 96 τε  $\bar{\varrho}$ οδ-; fr. 4, 54 ἀπὸ  $\bar{\varrho}$ ίζας; 16, 34 ἐπὶ  $\bar{\varrho}$ οδόεντι (sed καλλῖρόας et ἀκαμαντορόας); 3, 64 μεγαίνητ $\bar{e}$  Ἱέρων; 5, 113 συ $\bar{v}$ εγέως.

Contractio (cf. Maas, Metrik<sup>2</sup> § 120 Nachtr.): 17, 39 Κνωσίων; in nomine proprio, quod in versu heroo adhiberi non potest, haec contractio fortasse usu recepta erat (cf. Radermacher, Philol. 84, 257 sq., Schwyzer, Gr. Gr. 1, 244 sq., Jurenka, Jahresberr. 250 Suppl. 379 sqq.). – 3, 22 ἀγλαϊζέτω, ὁ γὰρ κτέ.

Finis periodi post praepositionem: 5, 74sq. ἔξθιεῖλετο (cf. p. XXXIII; Maas, Resp. 1, 14. 2, 18, Wil. GV. 434; Barrett, Herm. 84, 1956, 250, 5); post καί 7, 1? (cf. Barrett 1. 1. 250c).

# DE POETIS A QVIBVS BACCHYLIDES SENTENTIAS VEL IMAGINES MVTVATVS EST

Bacchylidem verba plurima sententiasque et imagines ex Homero multas sumpsisse variis exemplis illustratur, e quibus affero haec: quae Bacchylides in carmine quinto de Meleagri morte narrat ex II. 9,529 sqq. deprompsisse, similitudinem autem aquilae (B. 5,16-30) ex hymno in Cererem Homerico (375 sqq.) duxisse patet; sententiae B. 5,65-67 ex II. 6,146-149, B. 5,151-154 ex II. 22,337 et 362 sq., B. 13,112 sq. ex II. 15,721-725, B. 13,124-132 ex II. 15,624-629, B. 13,151-153 ex II. 15,713-715, B. 13,164 sq. ex II. 21,324 sqq. repetitae sunt. argumentum dithyrambi qui Antenoridae inscribitur (B. 15) e Cypriis et

ex II. 3,205-224 sumptum esse videtur; verba Menelai in 15.51-52 Iovis verba in Od. 1.32 sqq. sapiunt. Hesiodi sententiam quae B. 5,191-194 affertur, e Theogonia 81-97 ductam esse suspicaris, B. 9,6-9 e Theog. 327-332. Anacreontis verba resonant in B. fr. 20A,13 (cf. Anacr. 346 fr.11,18) et vv. 25-26 eiusdem carminis (cf. Anacr. 418). imago qua B. in 9,27-29 usus est e Sapphus versibus fr. 96,6-10 sumpta esse videtur, sententia Herculis in B. 5,160-162 e Theognide 425-428 repetita. Solonis sententias Bacchylides compluribus locis iteravit (v. 1,159–184, 10.39-51, 15.55-63, etiam ut videtur 24,7-12), Admeti dicta (B. 3,78-82) ex Epicharmo (fr. 256 = CGF I p. 149). fabulam de Croesi fato in c. 3 narratam e rerum Lydarum auctoribus ignotis, fabulam Deianirae e Sophoclis Trachiniis, fabulam Ius e Mulierum Catalogo Hesiodeo (fr. 124), Cassandrae denique fabulam e Cypriis hausisse veri simile est. Pindarum vero non nisi sententiis c. 3.85 – 92 imitatus esse videtur, quae immutationis exordii epinici Olympici primi speciem prae se ferunt.

# DE METRIS BACCHYLIDIS

Plurima Bacchylidis carmina condita sunt versibus qui dactyloepitriti plerumque nominantur. adhibetur enim hoc metrum in omnibus Epiniciis secundo, quarto, sexto exceptis, quae breviora post ipsam victoriam ex tempore composita sunt; carminis tertii autem epodi dactyloepitritos, strophae versus aeolicos exhibent. in Dithyrambis non nisi in Antenoridis (c. 15) et in carminibus 24, 25, 27–29, si re vera dithyrambi sunt, dactyloepitriti inveniuntur, sed et in Paeane (fr. 4) et in Encomiis (fr. 20B, C, D, E) et in multis fragmentis minoribus hi numeri usurpantur. carmina dactyloepitritica triadibus (stropha, antistropha, epodo) constare solent, sed et carmina 7 et 8 epodis caruisse

videntur, quamquam de iis cum mutila sint nihil certi dici potest, et strophae breviores Encomiorum 20B et C (et D?) nulla epodo excipiuntur. sunt autem epodi etiam in aliis carminibus (2. 16. 17. 19).

In singulis carminibus B. semper iisdem metris utitur uno quod commemoravi c. 3 (anni 468) excepto, ubi stropha iambica et aeolica, epodus dactyloepitritos profert.

De metris a B. adhibitis grammatici antiqui praeter ea quae ad fragmenta commemorantur haec afferunt:

Serv. gramm. 4, 459, 19 K. de trochaeis: bacchylideum constat dimetro hypercatalectico, ut est hoc: floribus corona flexitur (i.e. -----, cf. c. 17 ep. 9).

Trichas de IX metr. (Hephaest. p. 399, 5 Consbr.) versu pessime composito fr. 16 imitari conatur, quod affert Hephaestio.

#### A. DACTYLOEPITRITI

Ad dactyloepitritos describendos signis utor a Maasio (BphilW. 1911, 327; Metrik § 55) propositis:

$$e = -0$$
 $E = -0 - (= e = e)$ 
 $D = -0 - 0$ 
 $d^{1} = -0 - d^{2} = 0 - 0$ 

Quibus signis certe non explanatur origo horum versuum, sed pro certo habeo non solum commode, sed etiam recte hoc modo describi, quam huius metri rationem esse Bacchylidis temporibus poetae putaverint (cf. Wil. GV. 418). nam dactyloepitriti Bacchylidis ita compositi sunt, ut membra D et E et e (vel etiam  $d^1$  et  $d^2$ ) coniungantur singulis syllabis longis (vel etiam brevibus) plerumque interpositis ('anceps interpositum'). anceps interpositum breve haud raro invenitur hoc loco: . . .  $\sim$  e( $\times$ )l, raro alibi nisi in c. 3 et 13; notanda sunt loca singularia 8, 12; 15, 45; 25, 16 (?); 27, 44 (?). quo clarius ratio dactyloepitritorum Bacchylideorum perspiciatur, systemata carminum hic repetuntur; sed hic non ancipitia, ut factum est in schematis singulis carminibus praemissis, sed caesurae notantur (uncis inclusi numeros eorum versuum, in quibus caesurae elisionibus obscurantur):

1 
$$\Sigma TP \ d^{2} - D \times e \ \|^{3} D^{\frac{1}{2}} - D - \|^{5} D^{\frac{1}{2}} - EE \ \|^{7} - EE \ \|^{7}$$
 $E\Pi \ D \ | - D - \|^{3} e - D - D - EX \ \|^{6} D^{\frac{1}{2}} - E - E \ \|^{7}$ 

3  $E\Pi \times D^{\frac{51}{2}} - E \|^{3} E^{\frac{13.83}{2}} - E^{\frac{13.83}{2}} = E \|^{13.83}$ 

5  $\Sigma TP - D^{\frac{51}{2}} E \|^{3} E^{\frac{13.83}{2}} - E^{\frac{13.83}{2}} = E \|^{13.83}$ 

5  $\Sigma TP - D^{\frac{19.59}{2}} = D \times e^{\frac{(-100)}{5}} = E \|^{13.83}$ 

7  $E^{\frac{-22}{2}} = E \|^{9} - D - e^{\frac{-184}{2}} = E^{\frac{-26.(106.)146.171}{2}} = E^{\frac{-22}{2}} = E^{\frac{-29.69}{2}} = E^{\frac{-29.69}{2}} = E^{\frac{-29.69}{2}} = E^{\frac{-75}{2}} = E^{\frac{75}{2}} = E^{\frac{7$ 

<sup>1)</sup> Cf. W. S. Barrett, Herm. 84, 1956, 249 sq., qui 7, 1 post  $\tau \varepsilon$  καί finem periodi statuit (v. supra p. XXIII) et 15, 45 pro  $\vartheta \varepsilon o \tilde{\iota} \zeta$  δ' legi posse  $\vartheta \varepsilon o \tilde{\iota} \sigma \iota \nu$  δ' observat.

14  $\Sigma TP$  e - D - e - ||  ${}^{3}E - E \lor || {}^{5} - D - E - E ||$   $E\Pi - D | - D - || {}^{3}e - d^{1}e - D - || {}^{5}D |$  ${}^{6} - E - D - || {}^{8}E \lor || e - || ||$ 

14A 
$$E\Pi$$
 ? ...  $E \mid -e - ? \mid | \mid$ 

14B 
$$\Sigma TP$$
 E - D - e|<sup>3</sup> - D - |E|<sup>5</sup> - e - D| - D|

7 - D - E|<sup>9</sup> D - E|...

15 
$$\Sigma TP - D \mid -D \times e \parallel^{3} \times e - D \mid -E \mid^{5} E - e - \parallel$$

$$D - \stackrel{(-6)}{:} D \parallel^{7} E - e - \parallel \parallel$$

$$E\Pi - e - D \mid^{2} - E - \parallel e - D \mid^{4} - D - \stackrel{(-60)}{:} E - D \mid^{7} - F - \parallel \parallel$$

24 
$$\Sigma TP - D ? ... |^2 e -- ...$$

$$E\Pi$$
 ...  $| {}^{-7}e - - ... | {}^{-6} - e - [D ?] | {}^{-5} - - - ... |$ 

$${}^{-4} - e - ... | {}^{-3}e - - ... | {}^{-2}e - D - ? |$$

$${}^{-1} - e - ... | | |$$

27 
$$^{1} \circ - []^{2} - [...|^{-10} - e - D|^{-9} - D|^{-8} E - e - ||$$
  
 $^{-7} - D|^{-6} - [...|^{5} - - [...|^{4} e[...|^{3} - - [...|]$ 

28 
$$E\Pi$$
 ? - D?  $I^2$  - D [...?  $I$  ...  $I^4$  e --- [...  $I^5$  - e - [...  $I^6$  ...] - e [...  $I^7$ ] e -- [...  $I^8$  E  $I^9$  ... -- [...  $I^{10}$  --]  $\vee$  --- [ $\vee$  --- ?  $III$ 

29 
$$\Sigma TP |D|^2 - D - |^3 - E|^4 |D - D - |^6 ... - e...|^7 |D|^8 - E - |||$$
  
 $E\Pi |...|^{-5} ... - \circ \circ - |^{-4} |E - |^{-3} |E - |^{-2} - D| | \circ eD| |||$ 

fr. 1 
$$e - D \mid E -$$

fr. 4 
$$\Sigma TP = E - D - 1^3 E - e ||^4 D - 1^5 E - e ||^6 E - 1^7 D ||^8 - E ||^9 D || - e - 1^{10} E - 111$$

$$E\Pi$$
 D: -  $\frac{1}{2}$  e - D ||  $^{3}$  D |  $^{4}$  - E - e - |  $^{5}$  E - |
 $^{6}$  D - E [-] | $^{8}$  - D [ $^{9}$ ] D [ $^{10}$ ] E [ ||

fr. 13 ] 
$$| -ED | -e - | [$$

fr. 20B 
$$-D \times e \times |^2 D \times e - |^3 D \times e - |^4 E - e ||$$

Quibus e schematis inter alia haec de dactyloepitritis Bacchylidis colligi possunt:

- 1. Perraro membra d<sup>1</sup> et d<sup>2</sup> apud B. inveniuntur:
- $III d^1 \mathbf{E} \times \mathbf{I}$ a) 5 ep. 1:
- a) 5 ep. 1:  $||| d^1 E \rangle$ b) 11 str. 7:  $|| De d^1 ||$
- $|e-d^{1}e-D-|$ c) 14 ep. 3: quo apparet membrum d<sup>1</sup> hoc modo cum ceteris coniungi ...e) –  $d^1$ . (e ..., i. e ..., ---) – ---
- d) 1 str. 1:  $||| d^2 D \times e ||$
- $| e Dd^2 |$ e) 10 str. 6:
- f) 25, 29:  $Dd^2 - 1$ ? cf. fr. 20D, 6? et fr. 20 E, 7? membrum  $d^2$  igitur aut in initio periodi ( $\| d^2 - \dots \|$ ) aut post membrum D poni posse videtur (cf. Maas, Metrik § 55; Wil. GV. 433).
- 2. Duo brevia pro longo et longum pro duobus brevibus his locis extant:
  - a) e = 600 8 str. 12, in initio periodi?
  - ba Caes. Bass. et Pind. Nem. 8 str. 1), sed uno quidem loco (c. 13,48) Περσείδας legi potest, cf. oraculum apud Herodotum 7,220,4.
  - c)  $\simeq -3$ , 83 in initio periodi.
  - d)  $-\sim \approx 3$ , 40 in nomine proprio barbaro.
  - e) fort.  $\simeq -13$ , 64 (sed. cf. p. XXII).

- 3. Strophae Bacchylidis in ... E (-) ||| exeunt (Zuntz ap. Maas, Metrik² p. 35 ad § 55; Barrett, Herm. 82, 437 sq.). solum c. 7 in ... D ||| et c. 8 in ... D e ||| et epodus c. 29 in ∽eD ||| exire videntur, qua re in dubium vocari putes, an ordo stropharum carminum 7 et 8 recte restitutus sit, praesertim cum haec carminia sola dactyloepitritica sint epodis carentia (cf. p. XXV); sed cum c. 7, quod anno a. Chr. n. 452 cantatum est, omniumn sit novissimum, ne huius quidem carminis clausulam reieci (cf. Pind. Nem. 11 str. epod. eiusdem fere temporis).

$$\begin{array}{lll} - \text{D} \times \text{e} \times \text{I} & \frac{1}{2} \text{ hexam } tr \text{I} \\ \text{D} \vdots \times \text{e} - & \frac{1}{2} \text{ hexam } tr \text{I} \\ \text{D} \times \text{e} - \text{IE} - \text{e} & \frac{1}{2} \text{ hexam } tr \text{I} \text{3} tr & \text{II} & \text{I} \end{array})$$

In c. 13 (anni 485?) epodus eandem fere rationem numerorum exhibet; stropha eo variatur, quod post membrum E versus 6 non finis periodi est et quod membrum D sub finem strophae triplicatur:

$$\Sigma TP - D \stackrel{!}{\cdot} \times e - \parallel$$
  
 $--D \times |E - \parallel$   
 $^{5} - D - \parallel E -$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dactyloepitritos ex Archilochi asynartetis originem duxisse fusius exposuit Snell, Griech. Metr.<sup>3</sup> (1962) 41 sq.

$$^{7}D \times e - \|$$
 $D - \|^{9}D \times D - E - \|$ 
 $E\Pi - D \times e \|$ 
 $- D \times e - \|$ 
 $^{4}e - D - E \|$ 
 $- D \times E \times e \|$ 
 $^{8}D \times E - \|$ 

Accedunt in c. 11 quod eiusdem fere temporis videtur esse hae varietates:  $e - d^1 et - D$ :

$$\Sigma TP - D - \stackrel{!}{!} E - \parallel \\ - D \stackrel{!}{!} E - \parallel \\ D \mid - D \stackrel{!}{!} e - d^{1} \mid \\ - D \mid - D \times e - \parallel \\ - D \stackrel{!}{!} - D \mid - D \stackrel{!}{!} \times e - \\ - D - \stackrel{!}{!} E - \parallel \mid \\ E\Pi - D \mid - D \mid \sim e - \mid \\ - D \mid - D E - \parallel \\ - D \stackrel{!}{!} - E \parallel \\ - D \times e \mid \\ - D \mid D \parallel E - e \times \mid \\ D \stackrel{!}{!} - D \stackrel{!}{!} E - \parallel \mid \\ \end{pmatrix}$$

His exemplis dactyloepitritos ortos esse docetur e compositione partis dactylicae et trochaeorum vel iamborum; postea autem forma (–) D  $\times$  e vel (–) D  $\times$  E ita mutata est, ut vel membrum e antecederet membro D, vel membrum D bis vel ter poneretur, vel periodus alio loco clauderetur etc., et ex his varietatibus species usitata huius metri crescebat.

Lex Maasiana (cf. P. Maas, Philol. 63 (1904) 297, Metrik § 48): post 'anceps interpositum' longum (e'-'e, D'-'e etc.) finem verbi non admitti a Bacchylide neque post membrum 'e' quod est in initio neque ante idem quod est in fine periodi contendebat P. Maas; quod commode

hoc modo illustrari potest:  $\|(x) - - - - ...$  et ...  $- - - - - - - \cdot$  et ... et ...  $- - - - - \cdot - \cdot \cdot$  sed W. S. Barrett, Hermes 84 (1956) 251 accuratissime denuo omnia exempla investigans ostendit evitare Bacchylidem et in fine et in initio periodorum elementa 'ex' finibus verborum a contextu separata. singillatim autem Barrett haec docet:

- a) . . . × l e × ll: nullum exemplum;
- b) . . . | e ||: aliquot exempla; . . . . – | e ||: haud pauca exempla;
- c) || x e | . . .: multa exempla; || x e - | . . .: nullum exemplum certum;
- d) || ex | . . .: perpauca exempla (9, 25 Αὐτομήδει νῦν γε;
   10, 6 παντὶ χ]ώρωι ξ[υν]όν; 14, 17 καιρὸς] ἀνδρῶν ἔργματι);
- e) in 'dimetris' ( $l(x) e \times e(x)l$ ) nunquam finis verbi post anceps medium est.<sup>1</sup>)

Periodorum divisio. post 'anceps interpositum' longum, cum plus uno metro abest et ab initio et a fine periodi, finis verbi non modo non spernitur a Bacchylide, sed in media periodo longiore aut post aut ante 'anceps interpositum' caesura (vel si mavis diaeresis) appetitur ( $\|(x) - - - x - - - |x| - - - x - - - (x)\|$  vel  $\|(x) D| x|$  D(x) || vel sim.; cf. schemata dactyloepitritorum in p. XXVI–XXIX sq. et Maas, Philol. 63, 301). etiam hac re dactyloepitriti Bacchylidis differunt a Pindari, qui periodos longiores nulla caesura intermissa praefert.

Hoc modo cum periodi Bacchylidis plerumque  $\delta v \vartheta \mu \nu \kappa \tilde{\omega} \zeta$  divisae sint, nonnumquam dubium est, ubi finis periodi statuendus sit. nam etiamsi per totum carmen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cf. J. Irigoin, Recherches sur les mètres de la lyrique, Paris 1953, 48 sq. L. E. Parker, Bull. Inst. Class. Stud. London 5 (1958) 13 sqq.

eodem loco stropharum et antistropharum finis verbi inveniatur, saepe diiudicari non protest, utrum caesura an finis periodi extet. est autem finis periodi certus a) cum est hiatus, b) cum brevis in longo ponitur, c) cum duo 'ancipitia interposita' se excipiunt (cf. e. g. c. 8, 9), d) cum nisi finis periodi statueretur, periodi longiores evenirent. neque enim periodi Bacchylidis mensuram sex metrorum excedere solent; invenies quidem unam periodum septem metrorum in dactyloepitritis, ut in textu eos seiunxi, sc. c. 1, ep. 3–5, sed dubia est, nam obstat in c. 1 periodo breviori versus 182 mutilatus.

Divisionem rhythmicam periodorum quam modo commemoravi in ultimis Bacchylidis carminibus 1 (465?) et 7 (452) non tam diligenter quam in plurimis ceteris confectam esse facile intellegi potest e schematis numerorum p. XXVI sq. allatis. etiam hac re Bacchylidem senem vestigiis ingredi Pindari probatur; nam Pindarus periodos longiores nulla caesura media dirimi voluit, Bacchylides autem operam dedit, ut cola breviora, quae etiam in antiquioribus dactyloepitritis inveniuntur, perspicua essent, eademque de causa legem Maasianam non neglexit, ne vel in initio vel in exitu colorum breviorum membrum 'ex' claudicaret. — eos versus, quorum in caesuris elisiones inveniunter, in schemasin pp. XXVI–XXVIII uncis notavi. 5, 74 finis periodi est inter praepositionem et verbum č\(\xi\)Eli\(\xi\)Eloco (cf. Maas, Gnomon 9, 168B et supra p. XXIII).

Colometria. Vidimus poetam periodos numerum trium metrorum superantes eisdem locis metrorum vocibus finitis dividere solere, quibus etiam periodorum discrimen fieri posset, et demonstravit Maas dissertatione diligentissima (Philol. 63, 297) colistas Alexandrinos ita versus seiunxisse, ut quam saepissime finis verbi in fine versus esset; quo factum est ut redderent quae vellet poeta subintellegi discrimina. quae divisio versuum non modo magna cum diligentia sed etiam cum consilio et ratione a grammaticis antiquis confecta optime papyris nostris serva-

ta est. errores pauci facile corriguntur (cf. app. crit. ad. carmina 1. 5. 9. 10. 13). eo autem ratio grammaticorum antiquorum differt a nostra, quod non semper ad numeros syllabarum sed interdum ad caesuras versus diviserunt; itaque in carm. 1. str. 1 modo post syllabam septimam modo post octavam seiungitur, in carm. 5 versus 13, 35, 115 non eodem modo dividuntur atque versus respondentes (cf. etiam p. XXXVII de colometria c. 18 et p. 93 ad fr. 20 A, 8), neque habemus cur haec vituperemus. 1) – de colometria c. 24 in pap. **D** perturbata v. p. LIII.

#### B. DACTYLOIAMBICA

Similes atque affines dactyloepitritis sunt versus carminis 19 et fortasse c. 20 (Maas, Metrik § 56b). de carmine 20 quidem miserrime lacerato diiudicari non potest (Wil. GV. 384); in c. 19 hemiepe (D = -----) connectuntur cum membris quae iambica videntur atque nominentur (Wil. GV. 393), quamquam ancipitia non inveniuntur neque metra seiungi possunt. hoc modo oriuntur versus aeolicorum similiores quam dactyloepitritici. itaque horum versuum ratio fortasse a Bacchylide ipso inventa multo minus perspicua est quam dactyloepitritorum, praesertim cum coniungantur cum versibus aeolicam originem prae se ferentibus atque unus saltem versus vere aeolicus exstet (15 phalaeceus). inusitatos hos numeros esse B. ipse initio carminis 19 significare videtur.

#### C. METRA AEOLICA

Metrorum Aeolicorum hae formae in c. 2, 3, 4, 6, (16.) 18. fr. 5, 11, 12, 20 A inveniuntur:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Alia profert W. J. W. Koster, Traité de métrique grecque<sup>2</sup> (1953) 296.

# A. glyconei

$$\cong_{\times}$$
 -00-0- 18, 5.8  
0- -00-0- 6, 6 (+ hipp). 2, 13 (+ pher)  
2, 4 (+ pher). 4, 1 (+ hipp).  
4, 7 (+ chodim ba). fr. 5, 1 et 2? fr. 11, 7  
000 -00-0-  $grade$   $gra$ 

## B. glyconei aucti

 a) additur in fine vel una syllaba (hipponacteum) vel baccheus (phalaeceus) vel iambus vel choriambus vel lecythium (i.e. glyconeus decurtatus) vel dimetrum choriambobaccheum (aristophaneum)

```
4, 2 (post gl.); 18, 3

4, 10; 6, 7 (post gl.); 18, 9

18, 1

18, 6.11

18,15; 19,15

18,15; 19,15

18,10; 19,15

18,15; 19,15

18,15; 19,15

18,16:13

18,6:13

18,6:13
```

b) hendecasyllabi (= 00 hipp) et versus similes (3, 3 sq.)

```
\begin{array}{lll} & & & & & & \\ & \times - \cup & & & & \\ & \times - \cup & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\
```

initium hendecasyllaborum a Bacch. ad modum dimetrorum choriambicorum (cf. Wil. GV. 210 sqq. Maas, Metrik

- § 54) formatum esse coniceres, nisi exempla 'baseos' quattuor ancipitium in dimetris recentiora esse viderentur. metra Sapphica et Alcaica ita variat B., ut basin trium syllabarum admittat ( $\sim \times \ldots$  vel  $\times \sim \ldots$ ), ut glyconeos in initio non modo iambo sed etiam duobus elementis vel trochaeo, in fine vel choriambo vel lecythio vel dimetro augeat, ut glyconeos non duo elementa brevia, sed unum elementum praebentes (i.e. lecythia) admittat.
  - c) aliae formae

$$2 tr + -0$$
  $-00-0 4$ ,  $4$   $(0-gl cr)$   
2  $tr + 1$ ,  $1$   $(2 tr gl)$   
huc non traxi versum a Sappho in libro septimo adhibitum:

ia + ----- 6,1 (ia gl ba) cf. fr. 19 cum caesuris probetur eum inter ionicos (v. p. XL) a Bacchylide numerari.

- C. glyconei decurtati
  - a) pherecratei

b) telesillea ( gl )

c) reiziana (\squapher)

d) lecythia

Hoc conspectu apparet Bacchylidem metris aeolicis ita usum esse, ut glyconeos paulum variaret; coniunguntur

autem versus aeolici cum iambis (2. 3. fr. 11. 20 A), cum trochaeis (fr. 11), cum dactylis (4. 16), cum ionicis (6. fr. 20 A).

In c. 18 syllabas primas glyconei et glyconei aucti (hipponactei) quam maxime variare studuit B. itaque praeter initia in usum recepta  $(-\circ, \circ\circ\circ, -\cong)$  etiam initium inusitatum  $\circ\circ-$  (cf. Maas, Metrik § 41) induxit v. 1. cola ita divisa sunt in papyro ut quam saepissime finis verbi sit in fine versus. qua divisione versus gemini efficiuntur quorum secundus quisque saepius metro iambico auctus est (1-2, 3-4, 11-12), bini autem versus ita coniuncti sunt ut quater glyconeus decurtatus (telesilleum) hipponacteum sequatur (1-2, 3-4, 9-10, 11-12), semel hipponacteus glyconeum (5-6). semel glyconeus solus ponitur (8), sub finem strophae cum 'lecythio'  $(-\circ-\circ-)$ , dein cum baccheo coniungitur (13-15).

### D. IAMBI

Iambis B. usus est in nonnullis carminibus levioribus, scilicet hyporchemasin et eroticis (fr. 14. 18. 19); in hyporchemasin autem etiam cretici (fr. 15. 16), in eroticis trochaei (fr. 17. cf. fr. 21) occurrunt. in omnibus fere carminibus 'aeolicis' singula metra iambica, cretica, choriambica, bacchea inveniuntur (v. supra p. XXXV sq.). in fr. 19 ionicis spondeus ( $\varphi \varepsilon \dot{\psi} \gamma \varepsilon \iota \zeta$ ) iocose carmen concludit (cf. Wil. GV. 384, 1) vel potius baccheus anaclomenon catalecticum excipit (cf. p. XL).

Metrum carminis 17 constat imprimis ex elementis creticis, aptissime quia hoc carmine Thesei et bis septenorum iuvenum Atheniensium navigatio in Cretam exponitur. B. metra cretica (---) et paeonica (---- vel ----) aliquoties duobus syllabis (--) auxit ut creticus auctus (----) fieret. quae metra cretica vel paeonica aut singula aut bina, in epodo etiam terna inveniuntur aut cum creticis auctis coniuncta. non raro cola ab elemento 'ancipiti' (\( \)) initium

capiunt, rarius in hoc desinunt; cum autem singula elemento brevi interposito inter se copularentur (-----), non pro 'lecythio' iambico  $(cr\ ia)$  sed pro creticis geminatis habenda videntur (cr-cr) propter carminis naturam 'creticam'. qua ratione metra eius generis poeta variaverit accuratius explicare alio loco conatus sum. 1)

### E. DACTYLI

Singuli dactyli inveniuntur inter metra aeolica carminis 4 (v. 3 et 5) et fr. 60. fusius agendum est de dactylis Herculis dithyrambi (c. 16).

Clare perspiciuntur dactyli vel catalectici vel acatalectici:

quibus dactylis adiunguntur trochaei vel iambi:

str. 
$$3/4/5$$
=00=00=00= 00=0=0= | 5 da  $_{\wedge\wedge}$  + 2 tro
=00=00=0 | x=- | 4 da  $_{\wedge\wedge}$  + ba

eidemque dactyli cum aliis metris coniuncti inveniuntur 'scandentes' i.e. more poetarum Siculorum velut Stesichori duabus syllabis brevibus antepositis:

<sup>1)</sup> H. Maehler, Die Lieder des Bakchylides 2, 171-174.

at non modo initium, sed etiam finis dactylorum more Siculorum offertur, cum in dactylis acatalecticis ultimum elementum breve appareat longum:

(est quidem hic versus idem atque anapaestus q. d. Mesomedis, cf. Turyn, Gnomon 1931, 518; tamen non dubito quin hic inter dactylos sit numerandus).

Huc trahi potest etiam

sed cum hic versus non solum in fine periodi, sed etiam ante colum simile

et ante dactylos ponatur

ep. 8 
$$00-00-0- + 6 da_{\wedge}$$

potius inter glyconeos eum numero ('telesilleum', cf. p. XXXVI), praesertim cum etiam alia membra brevia huic carmini inserta sint (cf. Wil. GV. 403 et 404, 1):

Aliter de his versibus egit Maas, Resp. 2, 23, 2.

Eidem dactyli in fr. 60 et 61 inveniri videntur, sed nil certi in versibus tam misere mutilatis enucleari potest.

### F. IONICI

Ionicos fr. 20 A agnovit P. Maas (de colometria v. p. XXXIII sq.):

Similes ionicos B. adhibuisse in fr. 19 apparet, cuius ἐπιφθεγματικόν hos versus praebet:

ubi baccheus est pro ionico catalectico; praecedunt versus mutili inter quos ionici agnoscuntur.

Alii ionici anaclomeni videntur esse

### DE SINGVLIS CARMINIBVS

Libri Bacchylidis novem videntur fuisse:

| εἰς θεούς:     | Hymni        | = fr. 1 A - 3     |
|----------------|--------------|-------------------|
|                | Paeanes      | = fr. 4-6         |
|                | Dithyrambi   | = c. 15-29,       |
|                |              | fr. 7-10          |
|                | Prosodia     | = fr. 11-13       |
|                | Parthenia    | v. p. 89          |
|                | Hyporchemata | a = fr. 14–16     |
| εἰς ἀνθρώπους: | Encomia (?)  | = fr. 20 A-21     |
|                | Epinici      | = c. 1-14B, fr. 1 |
|                | Erotica      | = fr. 17-19       |

#### Α. ΕΠΙΝΙΚΟΙ

1. Inscriptio cum priorum carminis paginarum maxima parte periit; eadem autem victoria et hoc et altero carmine canitur, cui inscriptum est  $\tau \tilde{\varphi}$   $\alpha \tilde{v} \tau \tilde{\varphi}$ . non dubium quin  $A\varrho\gamma \tilde{\epsilon}i\delta\varsigma$  (1, 142. 2, 4sqq.) nomen victoris sit, patris  $\Pi \alpha v \vartheta \epsilon i\delta \eta \varsigma$  (1, 147. 2, 14), patria Ceos. nempe Argii vic-

torias etiam lapidis Cei inscriptione testatas habemus, ubi inter ludorum sacrorum victorias a Ceis civibus reportatas recensetur 'Αργεῖου Πανθείδεω victoria Isthmiaca  $\pi \alpha i \delta \omega v$ , Nemeaea ἀνενείων<sup>1</sup>). illa his carminibus celebratur (1, 6, 156, 2, 7), fuitque in indice Isthmiacarum ipso poeta teste (2, 9 sq.) septuagesima vel septuagesima prima. putandus autem est Argius, qui καρτερόγειο (1, 141 cf. et 2, 4) et  $\pi o \sigma \sigma i \nu \dot{\epsilon} \lambda \alpha \varphi \rho \dot{\rho} \zeta$  (1, 145) dicitur, aut pancratio aut, quod probabilius videtur esse, pugilatu vicisse, quod certaminis genus a Ceis praeter cursum maxime exerceri solitum esse testatur Bacchylides 6, 7. videtur carmen non minus octo systematum fuisse, e quibus ultima duo fere integra supersunt, reliquorum fragmenta tantum, etenim si primo loco inter epinicia collocatum est, primae strophae initium idem etiam paginae fuit, sicut nunc est strophae paenultimae, habent systemata versus vicenos ternos, paginae fere tricenos quaternos quinosve; itaque binae paginae systematis ternis explentur, desuntque ante primam Kenyonis aut duae aut quattuor, sed fragmenta quae exstant in duas paginas cogi nullo modo possunt; relinquitur igitur ut quattuor fuerint, partim, sicut videmus, fabulosis narrationibus refertae, quae pars fuit carminis media, partim exordium et victoriae Isthmiacae laudes continentes, quae ne ipsa quidem prorsus perierunt. enarrantur autem in vv. 111 sqq. natales Euxantii. Minois Cretis Dexitheaeque Ceae nymphae filii; cuius fabulae initium, quod erat in col. 2 et 3, et e fragmentis et ex aliorum scriptorum narrationibus hoc fuisse probatur<sup>2</sup>):

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> IG XII 5, 608. Dittenberger, Syll.<sup>3</sup> 1057. A. Körte, Herm. 53, 114. Severyns p. 99 (cum imagine lapidis); H. Maehler, Lieder des B. 1. 1–4; D. A. Schmidt, JHS 119 (1999) 67–85 (cum imagine lapidis).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cf. Jebb, ed. p. 443; K. Chr. Storck, Die ältesten Sagen der Insel Keos, Diss. Gießen 1912; R. Jockl, Wien. Stud. 37 (1915) 142.

Macelo filia Damonis, principis Telchinum, cum sorore (cuius nomen in  $\frac{1}{\sigma}\alpha\gamma\delta\rho\alpha$  exisse videtur, cf. v. 49 et 72) vel etiam cum sororibus (cf. Schol, ad Ov. Ibidis v. 475) a patre depulsa est (quod apparet e vv. 78 sqq.); Iuppiter et alius deus (vel Neptunus, cf. Pind. pae. 4, 39, vel Apollo, cf. Nonnum 18, 35) insulam Ceum visitantes a ceteris incolis offenduntur: Macelo autum deos hospitaliter recipit (vv. 71-83, cf. Schol. ad Ov. Ibid. et Nonn. 1.1.); itaque dei, qui iniuria succensi omnes Ceos perdunt, Macelo et eius filiam, cuius nomen est Dexithea (i.e. quae deos recepit), servant (cf. Pind. pae. 4, 39. Callim. Cydipp. fr. 75, 64 Pf.). agitur autem bis in hac fabula (51 sqq. 138 sqq.) de novo oppido ad litus maris condendo, Coreso, si conicere licet, quod idem etiam victoris patria fuerit. acute enim observavit Nicolaus Festa, a κόραις (sic enim Bacchylides nymphas appellat, vv. 48, 117) nomen Kóoησος derivatum esse videri; epitheton autem oppido novo tributum βαθυδείελος (139 sq.), ab ipso poeta quodammodo explicatum, cum dicat alio loco (55)  $v\pi \dot{o} \tau' a v \dot{a} v \dot{a} \dot{c}$ άελίου, in unum hoc inter quattuor Cei oppida convenit. alia quaestio est, sitne ἀργαία πόλις (52) a Nymphis tum relicta Iulis intellegenda an antiquum quoddam oppidum. quod nullum postmodo fuit.

Ultimum systema totum sententiis generalibus datum est, quibus et divitiarum studium perstringitur et mediocris vitae sors laudatur et virtutis praemia sempiterna monstrantur; recte igitur videtur princeps editor ipsius victoris fortunas paullo tenuiores fuisse conicere. sententias ipsas autem (quod vidit Romagnoli) e versibus Solonis contulit poeta (cf. p. XXIV). – hoc carmen ultimis annis poetae attribuendum esse probatur inscriptione Cea, quam supra commemoravi; nam hac in tabula victorum Isthmiacorum et Nemeaeorum nomen Argii apparet ante nomen Lachonis (v. ad c. 6), qui puer anno 452 Olympiae vicit; vicit autem Argius adulescens ( $\alpha \gamma \epsilon \nu \epsilon \iota \sigma \varsigma$ ) ante Lachonem puerum Nemeis, quo maiorem natu eum fuisse

probatur quam Lachonem; neque vero multum temporis intercessisse inter has victorias eo probatur, quod his ipsis temporibus Cei permultas victorias reportaverunt; itaque ca. a. 456 hoc carmen compositum esse verisimile est.

- 2. Quae carmine 1 celebratur victoria solitis sollemnitatis, amplitudinis, varietatis ambagibus, eadem hic paucis nuntiatur potius quam describitur, habes primam domesticae victoriae significationem ex Isthmo in patriam missam et carmen αὐθιγενές (v. 11), i.e. 'hoc loco (sc. in Isthmo) et hoc tempore factum'.1)
- 3. Ex tribus carminibus in Hieronis Syracusani laudem confectis (3-5) grammatici tempore novissimum primo loco posuerunt, nimirum quia Olympiaca victoria curulis hoc celebratur, Pythica quarto, Olympiaca equo parta quinto. curulis Olympiaca in ol. 78 (468) incidit (vid. schol. Pind. Ol. 1 inscr.): proximo anno rex diuturno morbo calculi conflictatus mortuus est, medium locum carminis obtinet fabula Croesi ab Apolline e rogo incenso erepti et ad Hyperboreos translati. Croesum velut exemplum  $\kappa \alpha \lambda \tilde{\eta} \zeta \delta \alpha \pi \dot{\alpha} v \eta \zeta$  iam duobus annis antea Pindarus Hieroni obiecerat (Pyth. 1, 94), quo B. commotus videtur esse, ut fabulam Croesi fusius enarraret, quamquam transire debuit a victoria celebrata Olympiae ad dona regis dedicata Delphis, haec fabula quam iam antea bene notam fuisse apparet e pictura in vaso Attico depicta<sup>2</sup>) Delphis orta est post mortem Croesi, ne Apollo regem pium prodidisse videretur.
- 4. Inscriptio est  $\tau \tilde{\varphi} \alpha \dot{v} \tau \tilde{\varphi} \Pi \dot{v} \vartheta \iota \alpha$ ; nempe haec quoque victoria curulis est, Pindari praeterea splendidissimo carmine (Pyth. I) celebrata. fuit Pythias, testantibus scholiis Pindaricis, XXIX, quae secundum eorundem scholiorum

Cf. A. Bagordo, Glotta 73 (1995–96), 137–141.
 Louvre G 197; Beazley, ARV<sup>2</sup> 238; J. Boardman, Athenian red-figured vases (1975), fig. 171; E. Simon, Griech. Vasen, tab. 132-133.

rationes incidit in ol. 77, 3 (470). post victoriam ipsam Delphis hoc carmen brevissimum a Bacchylide compositum esse videtur (cf. carmina 2 et 6).

- 5. Nulla est in libro inscriptio, tamen praeter victorem cetera sunt dissimilia; inscribendum erat τῷ αὐτῷ κέλητι 'Ολύμπια. vicit Hiero Olympicis ludis bis κέλητι, ut testatur index Olympionicorum Oxyrhynchi repertus (P. Ox. II, 222), sc. in ol. 76 (476 a. Chr. n) et 77 (472 a. Chr. n). id autem ex Pindari carmine et ex hoc Bacchylidis, quorum utroque eadem victoria canitur, planum atque apertum est, Pherenicum quidem equum huius Olympiadis victorem nunquam antea Olympiae vicisse, vicisse autem Delphis (v. 41) Pythiade scilicet (teste scholiasta) 27, a. Chr. n 478. itaque annus huius carminis est 476.
- 6. Carmen duabus strophis brevibus constans inscriptum est Λάχωνι Κείωι σταδιεῖ Ὁλύμπια. comparet Lachonis Aristomenis f. (v. 12) nomen in titulo agonistico Ceo quem ad c. 1 commemoravi, ubi bis Nemeis  $\pi \alpha i \delta \omega \nu$  vicisse traditur. 1) recte igitur Iac. Wackernagel atque Wilamowitz, cum nusquam sit Lachonis nomen in tabulis cursorum Olympiacorum per Eusebium aliosque traditis, Olympiae quoque  $\pi \alpha i \delta \omega \nu$  eum vicisse statuerunt, et miro casu hoc confirmatum est "Ολυμπιονικών libri fragmento Oxyrhynchi reperto²), in quo olympias indicatur LXXXII (a. Chr. n. 452). venustate et tenuitate eleganti carmen simile est secundo in Argium composito, et ipsum cantatum esse videtur ex tempore in certaminis loco (vid. v. 14  $\pi \rho o \delta \delta \mu o \iota \zeta$  αοιδαῖς, id est Olympiae ante Iovis templum).
- 7.  $\tau \tilde{\varphi} \alpha \vec{v} \tau \tilde{\varphi}$ . e tota pagina 13 paucae reliquiae supersunt. quaerebatur igitur, obtineretne illud alterum carmen

¹) Verba sunt v. 26 sq.: 'Αργεῖος Πανθείδεω ἀγενείω[ν. | Λάχων 'Αριστομένεος παίδω[ν. | Λάχων 'Αριστομένεος παίδω[ν. | δίδε Νέμεια ἐνίκων ἀπ[ὸ...

<sup>2)</sup> Oxyrhynchus Papyri II 222 = FGrHist. 415

ad Lachonem missum totam perditam paginam ita ut finiretur verbis κλεινοῖς ἀέθλοις (8, 32) an lateret in hac litterarum ac vocum strage novi cuiusdam carminis initium. hoc volebant Kenyon, Jurenka, Taccone, illud Blass, Festa, Jebb; demonstraverunt autem Maas (Philol. 63, 308) et Körte (Hermes 53 (1918) 119) propter numeros ad duo carmina haec fragmenta referenda esse. quo accedit quod c. 8, 24 nullo modo de puero Lachone dici poterat. sed fortasse altera pagina periit, nam epodis carere carmina 7 et 8 inusitatum est (cf. p. XXV) et stropham dactyloepitritorum in c. 7. 11 colo . . . D-III concludi a consuetudine Bacchylidis alienum (cf. p. XXX).

- 8. Cum Ceus quidam hoc in carmine celebrari videatur (cf. v. 14), Körte e lapide Ceo (v. p. XLI adn. 1) nomen Liparionis restituit, qui solus Argio excepto et Nemeaeas et Isthmiacas victorias adeptus est et qui cum ter Corinthi et semel Nemeae vicisset plures victorias quam ceteri omnes (v. 24) rettulerat. in v. 9 ( $\Lambda I\Pi AP[-]$ ) aut nomen patris erat est enim in lapide  $\Lambda \iota \pi \alpha \varrho i \omega v \Lambda \iota \pi \dot{\alpha} \varrho o v$  aut alludebatur ad nomen ipsius victoris.
- 9. Automedi Phliasio qui pentathlo Nemeis vicerat scriptum est, exordium sumitur a certamine Nemeorum ab Adrasto olim post Archemori infaustum obitum instituto, unde facili transitu ad Automedem poeta progressus elaborate eius virtutem in tribus pentathli certaminibus conspicuam laudibus persequitur, tum ad patriam victoris conversus fabulas iterum attingit. Asopum scilicet fluvium eiusque filias (de quibus conferas Corinnae fr. 1 = PMG 654); inde enim ipsos Phliasios praecipuam gloriandi materiam repetivisse ex Pausania constat, qui cum donarium Phliasiorum Olympiae positum describeret Asopi filias nominat Nemeam Aeginam Harpinam Corcyram Thebam (Paus, 5, 22, 6, cf. 2, 5, 2 et 10, 13, 6), inde a v. 66 reditus fit ad Phliuntem victoriamque ibidem choris tibiisque celebratam (v. 68 et 103), medium autem tenent totius huius partis sententiae generales quae primo de necessitu-

dine victoriae cum eius laudibus in carmine cantatis agunt (vv. 77–87), dein de consiliis deorum qui soli de rebus in caligine futuri involutis decernunt, cum paucis mortalium futura praesentire datum sit (vv. 88–96). exinde denuo victoria, id est favor (v. 97  $\chi \acute{a} \varrho \iota \nu$ ) quo urbs Phliantis Bacchi filii (v. 98) honorata est, commemoratur omnesque qui adsunt admonentur ut Timoxeni filium laudent (simili modo concluditur c. 10. 52–56).

- 10. Initium carminis male habitum est, periit inscriptio quoque, sed ex iis, quae legimus, comparet victorem, cuius nomen ignotum est, Atheniensem ex tribu Oeneide fuisse duasque victorias eodem die Isthmiorum consecutum esse, cum et stadium et duplicem diaulum vicisset (vv. 21–26). celebrandi victoris auctor cum poetae fuerit sororis maritus (v. 9), pater eius mortuus esse videtur. carmen e duobus systematis constans nullam habet partem mythicam, sed post prooemium est cursuum Isthmicorum elaboratum praeconium, tum brevius ceterarum victoriarum alibi partarum; insequitur sententiosa pars, qua Solonem secutus (cf. p. XXIV) generaliter virtutis praestantiam comparatione aliorum studiorum B. illustrat; denique simili clausula ei quae in c. 9 est carmen terminatur.
- 11. Alexidamo Phaisci f. Metapontino compositum est carmen, qui inter pueros luctator Pythiis vicerat. argumentum est insania Proeti filiarum a Diana ' $H\mu\acute{e}\varrho\bar{a}\iota$  denique sanata; eius nempe deae religio ab Achaeis Metaponti conditoribus in novas sedes translata erat (133 sqq.), diciturque eiusdem deae favore etiam Alexidamo victoria obtigisse (vv. 37 sqq.). propter metrum (v. p. XXXI) hoc carmen ad opera vetustiora Bacchylidis pertinere videtur.
- 12. Hoc carmen Tisiae Aeginetae ob luctationis victoriam Nemeae partam scriptum tria systemata complexum est, si quidem fragmentum papyri A Florentinum recte hic insertum est. catalogus victoriarum utrum ad familiam Tisiae an ad Aeginetas referendus sit diiudicari vix potest.

13. Hoc carmine egregio celebratur Pytheae Aeginetae eadem victoria Nemeaea pancratio parta, quam collaudat Pindarus carmine Nemeaeo quinto. Aeginetae fratres fuerunt Pytheas maior, minor aliquot annis Phylacidas, Lamponis filii qui Cleonici  $\pi \alpha \tilde{i} \zeta$  vocatur apud Pindarum (Isthm. 6, 16; cf. 5, 55), ex eadem familia nobilissima commemorantur ab Herodoto Pytheas Ischenoi f. (7, 181. 8, 92) et Lampo Pytheae f. (9, 78); quomodo autem hi omnes inter se cohaereant nescimus. gens fuit Psalychiadarum (Isthm. 6 (5), 63), hae autem sunt victoriae a poetis celebratae: una Pytheae Nemeaea, cuius laudes uterque canit; tum Isthmiacae duae Phylacidae, quarum prior illustratur Pindari carmine Isthmiaco 6 (5), posterior 5 (4), atque cum in hoc pugnae Salaminiae mentio fiat (v. 49) idque eo modo ut hanc pugnam paulo ante commissam esse verisimile sit. Pindari c. Isthm. 5 anno a. Chr. n. 478 compositum esse credas. victoriae enim fratrum Pytheae et Phylacidae eorumque avunculi Euthymenis in Pindari c. Isthm. 6. 60-62 sic commemorantur: ἄραντο γὰρ νίπας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ Ἰσθμοῦ, τὰς δ' ἀπ εὐφύλλου Νεμέας, ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως. erant ergo tres victoriae, quarum una a Phylacida ex Isthmiis anni a. Chr. n. 480, duae a Pythea et Euthymene e Nemeis reportatae sunt. in Pytheae victoria celebranda Pindarus c. Nem. 5. 4sq. Euthymenis victorias duas minores, non autem Nemeaeam laudat; quam igitur ille post Pytheae sed ante primam Phylacidae victoriam consecutus est. ex quo efficitur Pytheam anno a. Chr. n. 485 vel 483, utique vero ante annum 481 Nemeam vicisse. accedit quod e metrorum simplicitate coniecturam capere licet Bacchylidis carmen inter vetustiora numerandum esse (vid. p. XXX sq.).

In quo carmine, cuius prima pars miserrime lacerata est, nunc nihil de aetate victoris indicatur; sed cum collaudetur Menander magister (vv. 191 sq.), ut apud Pindarum quoque (Nem. 5. 48), id aetatis nondum adultae certum indicium est; puerorum enim sive ἀγενείων luctatorum

vel pancratiastarum vel pugilum gloria ex parte magistri erat, et semper fere Pindarum in eis carminibus magistro laudem tribuisse videmus.

Ex primo systemate carminis paucae litterae supersunt, quae tamen utique ad hoc carmen neque ad antecedens aliquod referendae sunt; ipsa enim forma longitudoque versuum, quorum habemus vestigia, egregie convenit eis versibus huius carminis, qui in eam partem paginae incidebant. itaque septem systemata fuerunt, versus 231, fuitque hoc carmen inter omnia longissimum.

- 14. Scriptum Cleoptolemo Pyrrhichi f., si recte suppletus est v. 22, Thessalo, Petraeis ludis Thessalicis curuli certamine victori, collocatum autem post c. 1–13 fortasse ob id ipsum, quod huius carminis ludi non erant in numero eorum qui sacri vocabantur.
- 14A. Fortasse hic finis carminis 14 est, quamquam colometria differt, sed multo veri similius est finem carminis 14 et totum fere c. 14A excidisse.
- 14B. Carmen in Aristotelis Larisaei honorem compositum, quamquam in vv. 7–9 duae victoriae Pythicae commemorantur, tamen non victoriam e ludis quibusdam reportatam celebrat. epinicia enim ea ratione composita esse solent ut a causa novissima exordium capiant; hoc autem carmen, sicut et Pindari c. Nem. 11, a Vesta exorditur media in urbe residente. licet igitur conicere magistratum munus ineuntem eo celebrari. cum inscriptio in litteras  $\Pi^{\alpha}$  excidat, quibus munus indicari videtur, magistratus  $i\pi\pi\acute{a}\varrho\chi\eta\varsigma$  fuisse potest. hoc carmen libro epiniciorum ultimum additum esse suspicor eadem ratione ac Pindari c. Nem. 11, scilicet quia epiniciis propinquum neque alio libro attribuendum esse videbatur.

### B. AI@YPAMBOI

De ordine horum Bacchylidis carminum antea (p. VIII) dictum est; scholiis c. 23 docemur Aristarchum titulum

'Cassandrae' huic carmini inscripsisse cum dithyrambum esse videret.<sup>1</sup>) quo apparet dithyrambos ab aliis choris eo differre quod titulis instructi sint, quod probatur dithyrambo Pindari (Ox. Pap. 1604 = fr. 70b). comprehendebantur autem a grammaticis dithyramborum nomine variae narrationes fabulosae, etsi in quibusdam earum satis aperte indicabatur diversum carminum genus, neque ad Bacchi sollemnia omnes, sed quaedam ad Apollinis manifesto pertinebant.

15. Inscriptum fuit Άντηνορίδαι ἢ 'Ελένης ἀπαίτησις, qua inscriptione statim reminiscimur Sophoclis fabularum, exstat carminis principium, sed pessime habitum, et extrema pars XXVII versibus constans: ex mediis XXII perpauca servata videntur. nullum est prooemium, sicut ne epilogus quidem; in medias res statim deducimur, initio a Theano Antenoris uxore sumpto, cuius inde a v. 10 videtur longior quaedam oratio fuisse. hoc igitur est argumentum: Menelaum Ulixemque legatos Troiam missos ad reposcendam Helenam (Hom.  $\Gamma$  205 sqg.) hospitio excepit Theano cui praecipuas partes dederat poeta, quem secutus pictor in vasculo Corinthio c. a. 560 Ελένης ἀπαίτησιν enarravit.<sup>2</sup>) filiorum autem Antenoris quinquaginta, quos ex Theano omnes susceptos fecit Bacchylides, fuerunt quaedam in versibus deperditis partes<sup>3</sup>), legimus deinde contionem Troum convocatam esse primumque ibi verba fecisse Menelaum, quorum principium gravissimum exhibet poeta, sed in eo principio finem carminis facit, nam cum fabulam ipsam notam esse confidat, id praecipue quod ea doceatur verbis exprimit.

<sup>1)</sup> Cf. Herodot. 1, 23 λέγουσι Κορίνθιοι... 'Αρίονα... διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθω. cf. Sud. s. v. Arion (vid. p. VIII)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. D. Beazley, Proc. Br. Acad. 43 (1958) 242.

<sup>3)</sup> V. 37 åyov verbi subjectum sunt.

16. Inscriptio nunc deperdita ' $H Q \alpha \varkappa \lambda \hat{\eta} \varsigma$  (vel  $\Delta \eta \iota \acute{\alpha} \iota \nu \epsilon \iota \varrho \alpha$ ?) fuisse potuit. in parte priore huius dithyrambi Apollo ut absens in terris septentrionalibus commemoratur. possunt igitur Delphis sollemnia quaedem fuisse Bacchi eo anni tempore, quo apud Hyperboreos Apollo degere credebatur, eisque sollemnibus ornandis hoc carmen fuisse productum. argumentum idem plane est atque Sophoclis Trachiniarum, sed adumbratum magis quam explicatum; quare hunc dithyrambum post tragoediam Sophoclis compositum esse suspicaris. accedit quod Bacchylides alio carmine (si re vera fr. 64 Bacchylidis est, vid. p. LVII) aliam formam huius fabulae secutus est.

17. Carmen 'Hîθεοι ἢ Θησεύς inscriptum a grammaticis inter dithyrambos positum est, quod dithyrambi temporibus posterioribus vocabantur omnia carmina a choro cantata, quae fabulas heroum referebant (cf. e.g. Plat. Rep. 3, 394C et notam Aristarchi ad c. 23, 1); paeanibus autem cognatum est, ut apparet e v. 128 sqq.: ἢτθεοι . . . παιάνιξαν ἐρατᾶι ὀπί. Δάλιε, χοροῖοι Κηΐων . . . ὄπαζε . . . ἐσθλῶν τύχαν quae Ceorum chorus Deli cantavit, quod grammatici neglexerunt, cum solemnis forma paeanis hic non tam perspicua sit et desit ἐπίφθεγμα 'ἰή'.¹) enarratur autem fabula Thesei, qui chorum septem puerorum septemque puellarum Deli instituit.²) nullum est

<sup>1</sup>) Cf. quae dicit Hermippus apud Athen. 15, 696 de Aristotelis in Virtutem hymno.

<sup>2)</sup> Plut. Thes. 21 ἐκ δὲ τῆς Κρήτης ἀποπλέων εἰς Δῆλον κατέσχε καὶ τῷ θεῷ θύσας καὶ ἀναθεὶς τὸ Ἀφροδίσιον, ὁ παρὰ τῆς Ἀριάδνης ἔλαβεν, ἐχόρευσε μετὰ τῶν ἠιθέων χορείαν, ἦν ἔτι νῦν ἐπιτελεῖν Δηλίους λέγουσιν, μίμημα τῶν ἐν τῷ Λαβυρίνθῳ περιόδων καὶ διεξόδων ἔν τινι ἑυθμῷ παραλλάξεις καὶ ἀνελίξεις ἔχοντι γιγνομένην. καλεῖται δὲ τὸ γένος τοῦτο τῆς χορείας ὑπὸ Δηλίων γέρανος, ὡς ἱστορεῖ Δικαίαρχος (fr. 85 Wehrli). cf. Snell, Hermes 67 (1932) 11; Herter, RhMus. 88 (1939) 298; T. B. L. Webster, Glotta 38 (1959) 259.

prooemium; inducitur statim Theseus cum pueris virginibusque ipsoque Minoe Cretam vehens, narraturque rixa Theseo cum Minoe exorta et huic signum a Iove datum et quam praeclare illi audax conatus evenerit, qui e Neptuni patris submarina domo Amphitrites divina munera secum ferens e mari rursus emersit. hoc carmen inter poetae vetustissima esse eo probatur quod narratione de Theseo ab Amphitrite benigne excepto, quae ante Bacchylidem prorsus ignota fuisse apparet, argumento usus est Onesimus pictor imaginis quam circa annum a. Chr. n. 495 in patera ab Euphronio figulo Atheniensi confecta depinxit.<sup>1</sup>)

18. Θησεύς hoc quoque inscriptum, et insunt Thesei ipsa prima facta, sunt autem alterni sermones regis Athenarum, Aegei scilicet, et chori ut videtur Atheniensium. strophae sunt quattuor sine epodis: prima ex rege causa quaeritur dati signi bellici; altera rex explicat nuntium sibi de iuvenis ignoti magnis factis allatum; tum tertia ille rursus de habitu eius iuvenis comitibusque quaerit, ad quae rex respondet stropha quarta, recte laudatur ingeniosum artificium poetae, quo substituit pro narratione sua colloquium eorum, ad quos ea facta proxime pertinebant quorumque animis perturbatis factorum magnitudo luculentissime ostenditur, certe non sapit hoc carmen simplicitatem antiquorum dithyramborum e quibus tragoediam ortam esse constat. actum esse hunc dithyrambum Thargeliis<sup>2</sup>) vel Dionysiis Atheniensibus vel Thesei solemnibus<sup>3</sup>) credas.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Louvre G 104; ARV<sup>2</sup> 318, 1; Boardman, Athenian red-figured vases (1975) fig. 223; Dugas & Flacelière, Thésée: Images et récits (1958) p. 63 et tab. 9; Arias & Hirmer, Tausend Jahre griech. Vasenkunst (1960) 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cum Thargelia a Theseo condita esse dicerentur hoc carmen ad ea referebant Jebb alii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cf. R. Merkelbach, ZPE 12 (1973) 56-62.

- 19. Sequitur carmen Ἰὼ Ἀθηναίοις inscriptum, dithyrambus sine dubio, quoniam in fine ad Bacchum poeta deflectit. post procemium (vv. 1—14), in quo chorus adhortatur poetam ut novum carmen texat, is fabulam Ius percurrit, in Argo custode eiusque nece paullisper immoratus cetera brevissime perstringens atque ad progeniem Ius festinans, id est denique Bacchum Semelae filium. cum prosperis Athenis hoc carmen se finxisse dicat poeta (v. 10), non est dubium quin Dionysiis Atheniensibus cantatum sit.
- 20. Ultimum carmen papyri Londiniensis ex quo complurium versuum partes habemus  $^{\prime\prime}I\delta\alpha\zeta$  est, Lacedaemoniis destinatum, ut scriptor  $A^2$ , qui scripsit titulum  $^{\prime\prime}I\delta\alpha\zeta$   $^{\prime}\Lambda\alpha\kappa\epsilon\delta\alpha\mu\rho\nu\ell\rho\iota\zeta$ , e carmine ipso nunc deperdito conclusit (v. p. X). commemorat poeta hymenaeum olim Spartae a virginibus in nuptiis Idae et Marpessae cantatum; quare hoc quoque carmen a virginibus cantatum esse credas, nescio an Dianae sollemnibus quibusdam Laconicis. indicatur raptus Marpessae, Idae periculum ab insequente Eueno raptae patre (cf. fr. 20A. 8 sqq.); reliqua plane desunt.
- 21. Perpauca leguntur in fragmento parvulo, ex proximo, siquidem Blassium sequimur, dithyrambo servata, quae scholio Pindari supplentur.
- 22. Fortasse ex ultimo versu dithyrambi paucae litterae conservatae sunt initio papyri **B** (cf. quae hic sequuntur de c. 23 et p. XII).
- 23. Papyrus **B** (cf. p. XII) ὑπόμνημα continet carminis quod Aristarchus posuit inter dithyrambos titulum inscribens 'Κασσάνδρα'; errare autem dicit Callimachum qui paeanibus id attribuerit (cf. etiam p. L ad c. 17 et p. LVI ad fr. 60 et 61). iam dudum Blass concluserat e verbis Porphyrionis (v. app. crit. ad c. 23) Bacchylidem scripsisse dithyrambum 'Cassandram' et optimo iure Lobel papyrum rettulit ad hoc carmen, quod propter nomina dithyramborum in litteras digesta (v. p. VIII) haud magno intervallo 'Idam' (c. 20) excepit. actum esse videtur Dionysiis

Atheniensibus velut dithyrambi ' $Hi\vartheta \varepsilon o \iota$  (c. 17) et  $\Theta \eta \sigma \varepsilon \dot{v} \varsigma$  (c. 18). de fr. 60 quod huic dithyrambo attribuit Gallavotti v. p. LVI.

De auctore huius commentarii dithyramborum nihil certi dici potest. scripta est papyrus **B** secundo p. Chr. n. saeculo. doctrina certe digna est illo Didymo, quem ὑπόμνημα Βακχυλίδου ἐπινίκων scripsisse constat (v. test. 11 p. 125).

24. Extant duae papyri continentes huius carminis fragmenta C et D (v. p. XIII sq.). quae cum colometria inter se differant in brevi apparatu critico quid in papyris traditum esset satis clare explanari non potuit. itaque hic textum papyrorum exscribo:

| C                                                          | D                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ]ηιγυναι[                                                  |                                             |
| ]ονάιοείτω[                                                | τεκνοσθυμοναι[                              |
| $\dots$ ] $\varrho$ τισαν $\vartheta$ $\varrho$ $\omega$ [ | ουγαρτισανθρωπ[                             |
| ]μπαραχουσ[                                                | δικοιμοιραιπαραχ[                           |
| $\ldots$ .] $\varphi \alpha 	au i \xi \omega \sigma [$     | στᾶσαιφατιζωσιν[                            |
| ]ουδ' εὶχαλ̞κ̞[                                            | φυξισίου διχαλκε . [                        |
| $\ldots$ ] $\sigma$ ινμίμ $[$                              | μνησηικεταδεβοο[                            |
| ]τεκαιδο[                                                  | ολβοστεκαιδοξα[                             |
| $\ldots$ .] $\pi$ εφιλ $\alpha$ [                          | <del>ταυ</del> τε[]εφιλαγλαο[               |
| ]σαϊξενδ[                                                  | παντ[]ϊξενδαπ[                              |
| $\dots$ ] $\pi \iota  u a \sigma a$ .[                     | . []νασαν <i>ο</i> [                        |
| ]ωνδ' εκδ[                                                 | $ec{\phi}[\ldots]$ ντεχ $\delta arepsilon[$ |

Quomodo Barrett hos versus cum c. 27 coniungendos esse putet infra ad c. 27 exponam.

27. Barrett versus 34 sqq. a Thetide (vel etiam a Peleo: cf.  $\Sigma D$  ad T 326) dici suspicatur cum Achillem prohibere studeat ne Troiam proficiscatur. idem c. 24 partem carminis 27 esse secum considerat, monerique ibi Thetida frustra se nati sui fata avertere studere. (cf. Stat. Ach. 1, 61 sqq., ubi Thetis Neptuni in hac re auxilium petit, ille

petenti denegat.)<sup>1</sup>) ad eandem paginam autem papyri C fragmenti 3 col. 2 et fragmentum 2 pertinere posse negat Lobel.

- 28. Extant in papyri **R** fr. 1 decem versus et initio et ad finem mutili, quorum numeri cum metris ceterorum versuum huius papyri non congruunt. videntur igitur ultimi esse carminis, quod concluditur Dianae et forsitan Latonae et Deli insulae mentione.
- 29. Sequitur in papyri **R** fr. 1. 11–14 novum carmen quod ab invocatione Musarum inchoat. ceteris huius papyri fragmentis miserrime laceratis (vid. p. XVI) reliquiae versuum servantur quorum numeri cum inter se tum cum papyri **C** fragmenti 'addendi' numeris concordare videntur. itaque haec omnia ad idem carmen referenda esse putes, cui titulus Orpheus fuisse potest, nam Oeagri filii mentio et Apollinis Musarumque fit in fr. d.

### C. FRAGMENTA

- fr. 4. Hunc paeanem Asinae ab Argivis ut videtur cantatum sagacissime reconstruxit et explanavit W. S. Barrett, Herm. 82, 1954, 421–444 idemque demonstravit quomodo quae a scriptoribus antiquis de Dryopibus et de templo Apollinis Asinae condito traderentur cum hoc carmine cohaererent. cuius argumentum sumpsisse poetam ex Hesiodi carmine quod Ceycis nuptiae vocatur docent R. Merkelbach et M. West, Rh. Mus. 108 (1965) 304 sq.
- fr. 10. Europae fabula si in dithyrambo quodam Bacchylidis enarrata fuisset, in dithyramborum libri priore parte exstaret. ergo quae de Europae raptu refert Iliadis interpres e Mulierum Catalogo Hesiodeo hausta esse, Bacchylidem vero filios tantum Europae commemoravisse suspicaris.

<sup>1)</sup> Ad v. 36 sqq. cf. Parcas fata Achillis canentes ap. Cat. 64, 357 sqq.: 'Testis erit magnis virtutibus unda Scamandri . . . cuius iter caesis angustans corporum acervis alta tepefaciet permixta flumina caede.'

- frr. 14 et 57. Utrumque in Stobaei florilegio servatum ad idem hyorchema referendum esse propter metrorum Creticorum responsionem probabile est, siquidem in v. 5 ' $O\lambda\nu\mu\pi\iota\acute{a}\delta\sigma$ ' in  $\Delta\iota\grave{o}\varsigma$ '  $O\lambda\nu\mu\pi\iota\acute{a}\delta\sigma$  corrigatur. vv. 1–5 in coticula quoque marmorea nunc deperdita inscripti erant, nescio an a nummulario quodam qui eos e Stobaei codice Parisino (A) transcripsit.
- fr. 15. Exordium hyporchematis Dionysius et Athenaeus ex enchiridiis metricis adferunt, nempe primi in libro hyporchematum carminis. fortasse ad sollemne in templo Athenae Itoniae prope Coroneam celebratum, quod τὰ Παμβοιωτικά vocabatur, referendum est, de quo cf. Strab. 9, 2, 28 p. 411 et Paus. 9, 34, 1.
- fr. 16. Ad hyporchemata rettulit Neue, quod numeros creticos his in carminibus adhibitos esse testantur grammatici (v. p. 90 ad fr. 15). sed cum hyporchema primum editionum Bacchylidearum ' $o\dot{v}\chi$   $\xi\delta\varrho\alpha\varsigma\ldots$ ' fuisse videatur, Hephaestio autem ad metra illustranda prima exempla uniuscuiusque libri afferre soleat, fr. 16 vix ad hyporchemata pertinere potest.
- fr. 20 A. Cur hoc carmen inter encomia positum sit, intellegi non protest. fortasse B. patrem quendam velut novum Lycamben insequitur contumelia (cf. Snell, Ges. Schr. 105 sqq.), sicut eodem fere tempore Timocreon encomii forma usus est in Themistoclem invectus.
- fr. 20 B. Alexander Amyntae f. natus esse videtur ca. annum 520 (Severyns p. 39, 1), regnavit 494-454. eo tempore quo Bacchylides hoc carmen Alexandro misit, neutrum senem severiorem fuisse apparet. videtur ergo scriptum esse antequam Alexander patri successit regno. simile est Pindari fr. 124a et b, quod eodem fere tempore compositum est.
- fr. 20 C. Carmen post Aetnam conditam (c. annum a. Chr. n. 475) et post Hieronis victoriam curulem (ἵπποις v. 4) sive Pythicam (a. 470) sive Olympiacam (a. 468) Syracusas missum est.
- 20D. Hoc carmen papyro **Q** (v. p. XV) conservatum ex eodem libro esse atque frr. 20A-C eo probatur quod papyri **P** fr. 36 in fr. 20D, 10-12 et papyri **P** fr. 21 in fr. 20E, 5-10 inserenda sunt ut vidit Lobel et quod scholia textui adscripta in papyri **P** fr. 'novo' 2 ad fr. 20D, 6 spectant, etiamsi difficile diiudicatu est quomodo hoc fragmentum verbis carminis accommodandum sit (cf. ad fr. 20D, 6). afferuntur exempla eximiae calamitatis qua consolatione personam ignotam sustentari surpicias, ut in fr. 20A pater Marpessae exemplum est severitatis et crudelitatis et in fr. 20E Sarpedo si vera video felicitatis post mortem impetratae.

- his novis fragmentis repertis incertior quam haec antea erat inscriptio Εγκωμια.

fr. 21. Athenaeus (11. 500b) affirmat Bacchylidem hoc carmine Castores ad epulas invitare, idemque alio loco (4.137e) Athenienses dicit illis cum in curia exciperentur mensam magnae sobrietatis offerre, quo pristinae vitae simplicitatis memoriam repeterent, per sollemnia Castorum videlicet quae ἀνάκεια vocabantur.

frr. 25 et 34 ad idem carmen pertinere numerorum responsione probatur.

frr. 44 et 66. Fabula de Eurytione ab Hercule in Pirithoi nuptiis interfecto quam Odysseae ( $\varphi$  295–304) interpres breviter astrinxit (fr. 44) in versibus papyri S (= fr. 66 = PMG 924) servatis narrari vidit H. Lloyd-Jones. a v. 7 loquitur pater quidam querens Centaurum invocatum ad epulas venientem filiam a se invito poscere ut eam Maleam abducat.<sup>1</sup>)

fr. 60 et 61. Nomina mythica praeter tragoedias solos dithyrambos habuisse docet scholiasta carminis 23 (v. p. 120) qui Aristarchum την ωιδην διθυραμβικην είναι dicere et (hac de causa, ut apparet) ἐπινράφειν αὐτὴν Κασσάνδοαν affirmat. quod non mirum, nam dithyrambi eodem modo quo tragoediae in certaminibus musicis agebantur, ubi nomina non solum poetarum sed etiam poematum promulganda erant, etiamsi in catalogis victorum (velut IG. II/III<sup>2</sup> 2318) non inscribebantur, itaque inscriptione fr. 61 quae est Λευκιππίδες haec carmina dithyrambis inserenda esse probatur, etiamsi propter epiphthegma  $i\hat{n}$  in fine fr. 60 positum paeanas esse suspicari liceat, sed non solum titulo haec fragmenta cum carmine 23 coniuncta sunt, sed etiam eo, quod in c. 23 et in fr. 60 de rebus Troianis agitur, et re vera  $\dot{K}$ ασσάνδοα ante  $\Lambda \varepsilon \nu \varkappa \iota \pi \pi i \delta \alpha \varsigma$  posita ordini litterarum optime conveniret, tamen fr. 60 ad 'Cassandram', ut proposuit Gallavotti, Riv. fil. cl. 28, 1950, 267, pertinere non potest: haec enim 'futura belli Troiani' vaticinatur ut ait Porphyrio (v. ad c. 23), in fr. 60 autem Troiani e clade servati novas sedes inveniunt, fortasse fr. 60 Λαομεδοντιάδαι vocabatur (cf. Verg. Aen. 3, 248). sed maxime dubium, an frr. 60 et 61 Bacchylidis sint; cf. etiam

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cf. H. Maehler in A. Bagordo & B. Zimmermann, Bakchylides 100 Jahre nach seiner Wiederentdeckung (München 2000) 200–203.

D. L. Page, Greek Lit. Papyri (Select Papyri III, 1942) 84 pp. 382-386.

fr. 64. In papyro saeculo p. Chr. n. primo exeunte vel secundo ineunte scripta et in eodem vico atque pap. D inventa duarum paginarum reliquiae extant, quarum prima postremas tantum partes IV versuum, altera priores partes XXXV versuum servavit. narratur hoc carmine fabula Nessi, de qua significat Bacchylides in fine dithyrambi 16. sed cum ille dithyrambus eam formam fabulae exhibet quae nota est imprimis e Sophoclis Trachiniis, hoc fragmentum aliam illius fabulae formam sequitur in vasis saepe depictam; nam non sagitta Hercules Centaurum necat sed clava (v. 26). de auctore non constat; Snell quidem Bacchylidi hoc fragmentum attribuendum esse putabat, sed pariter Simonidis vel etiam Stesichori esse potest, nam usus verborum ad discrimen nihil confert, neque numeri satis perspiciuntur.

## CONSPECTVS STVDIORVM QVAE IN NOTIS AD TEXTVM PERTINENTIBVS LAVDANTVR

- W. S. Barrett, Hermes 82, 1954, 421-444 (ad fr. 4 + 22); 84, 1956, 248-253; idem, in: R. Carden, The papyrus fragments of Sophocles, Berlin 1974, 171-235 (ad fr. 20D); multa ad c. 10 et c. 13 per litteras mecum communicavit
- T. Bergk, Poetae lyrici graeci III, Leipzig 41882
- F. Blass, Bacchylidis carmina cum fragmentis, Leipzig <sup>1</sup>1898, <sup>2</sup>1899, <sup>3</sup>1904; idem, Rhein. Museum 53, 1898, 283-307; Hermes 36, 1901, 272-286
- A. Boeckh, Pindari opera quae supersunt, Berlin 1811-1821, I 2 (De metris Pindari libri tres) 337
- E. Bruhn, Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 1898, 691-698; v. etiam apud Blass
- F. Bucherer, Humanist. Gymnasium 46, 1935, 55
- C. Carey, Mnemosyne ser. IV 33, 1980, 225-243
- W. Christ, Zu den neuaufgefundenen Gedichten des Bacchylides, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie d. Wissenschaften, München 1898, 13-52; 597 sq.
- O. Crusius, Philologus 57, 1898, 150-183; 352
- A. M. Desrousseaux, Revue de Philologie 1898, 184-195
- L. Deubner, Philologus 64, 1905, 481-492
- E. Diehl, Supplementum lyricum, Bonn 31917
- L. Dindorf, in: H. Stephanus, Thesaurus linguae graecae (ed. Paris 1833) II 911D (ad fr. 4,65)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cf. J. March, The creative poet (1987) 53-56 et tabulas 17-25.

- A. B. Drachmann, Nord, Tidskrift f. Filologi 6, 1898, 160
- J. M. Edmonds, Lyra graeca III, London (Loeb) 1927; idem. ClassRev 37. 1923, 148
- H. Erbse v. apud Snell
- N. Festa, Bacchilide: Odi e frammenti, Firenze 1916
- G. Fraccaroli, Rivista di filologia 26, 1898, 1-44; 27, 1899, 513-586
- E. Fraenkel, Plautinisches im Plautus, Berlin 1922, 102, 1 (ad c. 11,1); idem, Zum Text d. Vögel d. Aristophanes, in: Studien z. Textgeschichte u. Textkritik, Köln 1959, 30 (ad. c. 20,1-3)
- H. Fränkel v. apud Snell
- C. Gallavotti, RivFilolClass 22, 1944, 1-15
- B. P. Grenfell & A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri 3, London 1903, 72 sq.; 11, 1915, 65-83
- H. Grotius, Dicta poetarum quae apud Ioannem Stobaeum extant. Paris 1623
- E. W. Handley (per litteras)
- W. Headlam, ClassRev 12, 1898, 66-68; 14, 1900, 10-14; v. etiam apud Blass
- H. van Herwerden, Adnotationes ad Bacchylidem, Mnemosyne 27, 1899,
- A. E. Housman, ClassRev 12, 1898, 68-74; 134-140; 216-218; idem, The Athenaeum Dec. 25, 1897, 887
- A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri 8, London 1911, 123-127 v. Grenfell & Hunt
- J. K. Ingram v. apud Kenvon
- R. C. Jebb, Bacchylides: The poems and fragments, Cambridge 1905
- H. Jurenka, Die neugefundenen Lieder des Bakchylides, Wien 1898
- E. Kapp v. apud Snell
- F. Kenyon, The poems of Bacchylides, London 1897
- A. Koerte, Bacchylidea, Hermes 53, 1918, 113-147
- W. E. J. Kuiper, Mnemosyne 53, 1925, 343-350
- H. Lloyd-Jones, ClassRev 72, 1958, 16-22
  - v. etiam apud Page, ClassRev 73, 1959, 22
- E. Lobel, The Oxyrhynchus Papyri 23, London 1956, 19-54; 24, 1957, 87-89; 32, 1967, 160-162
- A. Ludwich, Vorlesungsverzeichnis Königsberg 1898, 12-13
- W. Luppe, ZeitschrPapEpigr 69, 1987, 9-12; idem, Analecta Papyrologica 1, 1989, 23-29
- P. Maas, Kolometrie in den Daktyloepitriten des Bakchylides, Philologus 63, 1904, 297-309 (= Kleine Schriften, München 1973, 8-18); idem, Die neuen Responsionsfreiheiten bei Bakchvlides und Pindar I. Berlin 1914; II 1921; idem, Zu den neuen Bruchstücken des Bakchylides, Jahresberichte des Philologischen Vereins Berlin 45, 1919, 37-41 (= Kleine Schriften 28-33); idem, Zu dem Paian des Bakchylides, Hermes 67, 1932, 469-471 (= Kleine Schriften 33-35); v. etiam apud Barrett, Hermes 84, 1956, 253, 2
- H. J. M. Milne, ClassRev 47, 1933, 62; idem, British Museum Quarterly 9, 1934, 14
- M. Musurus, 'Αθηναίου δειπνοσοφιστοῦ etc. rec. Aldus Pius Manutius et Marcus Musurus, Venetiis 1514
- J. A. Nairn, ClassRev 13, 1899, 167 sq.

- R. A. Neil v. apud Kenvon
- C. F. Neue, Bacchylidis Cei fragmenta, Berlin 1822
- M. Norsa, Annali della R. Scuola Normale di Pisa 10, 1941, 155
- D. Page, ClassRev 73, 1959, 22
- A. Palmer v. apud Kenyon
- A. C. Pearson, ClassRev 12, 1898, 74-76
- A. Platt, The Athenaeum Dec. 25, 1897, 887; idem, ClassRev 12, 1898, 58-64; 133 sq.; 211-216
- R. Pfeiffer v. apud Snell
- V. Pingel v. apud Blass
- L. C. Purser v. apud Kenyon,
- T. Reinach, Revue des études grecs 1898, 17-30
- H. Richards, ClassRev 12, 1898, 76
- C. H. Roberts (per litteras)
- O. Rossbach v. apud Ludwich
- J. E. Sandys, ClassRev 12, 1898, 77-78
- W. Schadewaldt v. apud Snell
- G. H. Schäfer, Meletemata critica in Dion. Halic. artem rhetoricam 137 (in: Dionysii Halic. De comparatione verborum, Leipzig 1808) (ad fr. 23)
- F. G. Schneidewin, Delectus poesis graecorum III, Göttingen 1839
- E. Schwartz, Hermes 39, 1904, 630-642
- B. Snell, Bacchylides, Leipzig 1961; idem, Hermes 67, 1932, 1-13; 71, 1936, 124-126; 75, 1940, 177-191; 76, 1941, 208-219; 80, 1952, 156-163 = Pindaros und Bakchylides hrsg. v. W. M. Calder III & J. Stern (Wege der Forschung 134, Darmstadt 1970) 421-431; Gnomon 40, 1968, 122
- W. Suess, Bacchylidis carmina cum fragmentis, Leipzig 1912
- F. Sylburg, Clementis Alexandrini opera quae extant etc., Heidelberg 1592
- A. Taccone, Bacchilide, Torino 1907; <sup>2</sup>1923
- T. G. Tucker, The Seven against Thebes, Cambridge 1908, ad v. 866 sq. = 882 (ad c. 13,167)
- Α. Turnebus, Ἡφαιστίωνος ἀλεξανδρέως περὶ μέτρων καὶ ποιημάτων,
   Paris 1553
- A. Turyn, Eos 27, 1924, 101-112
- R. Y. Tyrrell, ClassRev 12, 1898, 79-83; 412-414
- F. Ursinus, Carmina novem illustrium feminarum . . . et lyricorum etc., Antverpiae 1568
- A. Vogliano, Papiri d. Società Italiana 10, Firenze 1932
- J. Wackernagel, Hermes 40, 1905, 154; v. etiam apud Blass
- R. J. Walker, The Athenaeum, Dec. 18, 1897, 856
- H. Weil, Journal des Savants 1898, 174-184
- M. L. West, ClassRev n.s. 43, 1993, 237 (ad c. 9,37 et 13,223)
- U. von Wilamowitz-Moellendorff, Bakchylides, Berlin 1898; idem, Gött. GelAnz 160, 1898, 125-160 = Pindaros und Bakchylides hrsg. v.
  W. M. Calder III & J. Stern (Wege der Forschung 134, Darmstadt 1970) 322-363; idem, GöttNachr 1898, 228-236 = Sappho und Simonides, Berlin 1913, 183-191; idem, Griech. Verskunst, Berlin 1921; idem, Pindaros, Berlin 1922
- A. Wolff, Bacchylidea, Padova 1901, 9 (ad c. 1.128)

### CONSPECTVS SIGLORVM

| α<br>[α]<br>[α]<br><α><br>(α) | littera incerta<br>littera in pap. deperdita<br>littera in pap. deperdita sed<br>alio fonte tradita<br>littera addenda<br>littera removenda | [α]<br>&P<br>∱, σ | littera in papyro remota<br>muta cum liquida positionem<br>non faciens<br>littera vel in initio vocabulo-<br>rum posita positionem<br>faciens |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                             | scriptor papyri                                                                                                                             | H                 | pap. Oxyrh. 2366                                                                                                                              |
|                               | Londin. 733 et PSI 1278                                                                                                                     | L                 | pap. Oxyrh. 2363                                                                                                                              |
| $A^1$                         | correctiones ipsius                                                                                                                         | M                 | pap. Oxyrh. 2367                                                                                                                              |
|                               | scriptoris                                                                                                                                  | O                 | pap. Oxyrh. 1091                                                                                                                              |
| $A^2$                         | corrector primus                                                                                                                            | P                 | pap. Oxyrh. 1361                                                                                                                              |
| $A^2$ $A^3$                   | corrector alter                                                                                                                             | Q                 | pap. Oxyrh. 2362                                                                                                                              |
| $A^4$                         | corrector tertius                                                                                                                           | Ř                 | pap. Oxyrh. 2365 et PSI                                                                                                                       |
| $A^1$ ?                       | $= A^1$ potius quam $A^2$ vel $A^3$                                                                                                         |                   | inv. 2011                                                                                                                                     |
| $A^3$ ?                       | $= A^3$ potius quam $A^1$ vel $A^2$                                                                                                         | S                 | pap. Oxyrh. 2395                                                                                                                              |
| В                             | pap. Oxyrh. 2368                                                                                                                            | T                 | pap. Oxyrh. 426                                                                                                                               |
| Ċ                             | pap. Oxyrh. 2364                                                                                                                            | Ü                 | pap. Oxyrh. 2361                                                                                                                              |
| D                             | pap. Berol. 16139 + 21209                                                                                                                   |                   | 1 1                                                                                                                                           |
|                               | K. etc.: fragmenta papyri a Ken                                                                                                             |                   |                                                                                                                                               |

= confer stropham respondentem (aut propter metrum aut propter singulas litteras respondentes)

aut initium aut finis carminis 8

finis strophae Ш II

finis periodi

finis verbi per totum carmen finis verbi paucis locis exceptis

: - : vel : - : finis verbi nisi priore loco est, secundo invenitur.

Ratio apparatus critici his quattuor exemplis illustratur:

#### πεδίωι (in textu carminis)

- 1.  $\Pi E \Delta ION$ :  $A^1$  i.e.  $\Pi E \Delta ION$  A,  $\Pi E \Delta I \Omega I$   $A^1$  (recte)
- 2. ΠΕΔΙΟΝ: Bl. i.e. ΠΕΔΙΟΝ A, πεδίωι Blass (recte)
- 3.  $\Pi$ E $\Delta$ ION  $A^1$  i.e.  $\Pi$ E $\Delta$ IOI A,  $\Pi$ E $\Delta$ ION  $A^1$  (non recte)
- 4. πεδίον Bl. i.e. ΠΕΔΙΩΙ A, πεδίον coniecit Blass (me quidem non applaudente).

Nomina horum virorum doctorum primis tantum litteris insigniuntur: Bl(ass), Edm(onds), Headl(am), Herw(erden), Housm(an), J(ebb), K(enyon), Schadew(aldt), Schw(artz), Sn(ell), Wackern(agel), Wil(amowitz).

In c. 1—14, 15—21 supplementa nomine non insignita sunt Kenyonis.

# [ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ ΕΠΙΝΙΚΟΙ]

1

## [ΑΡΓΕΙΩΙ ΚΕΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ (?) ΙΣΘΜΙΑΙ

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVI) A'-H'?

1 Inscr.: vel ΠΑΓΚΡΑΤΙΑCTHI (Körte) ?, v. p. XL sq.

1 1 sq. Comment. ad Callim. Αἴτια (fr. 2a Pf. vol. 2 p. 103) παρθένο]ς θυγάτηρ ὡς [καὶ] Βακχυλίδης [φησί] κλυτοφ. – παρθένοι || 8 Herennius Philo ap. Eust. Od. 1954, 5 et Ammon. de voc. diff. 333 Nickau Δίδυμος . . . ἐν ὑπομνήματι Βακχυλίδου ἐπινίκων φησὶ . . . 'εἰσὶ τοίνυν οἵ φασι διαφέρειν τὰς Νηρείδας τῶν τοῦ Νηρέως θυγατέρων, καὶ τὰς μὲν ἐκ Δωρίδος γνησίας αὐτοῦ θυγατέρας νομίζεσθαι, τὰς δὲ ἐξ ἄλλων ἤδη κοινότερον Νηρείδας καλεῖσθαι.

1 1sq. supppl. Lobel, huc traxit Maas || 3—10 fr. 6 K. || 3 Bl. | ἐννέα νει δεῦρ ιτε Maas || 5 sq. κ[υδαίνητε J. || 7 ἀρχαγό]ν Maas | N[ vel H[, non Π[ || 8 Bl. || ΡΕ[

```
νώσοιό τ'ἐυ−
                υυ ]αν, ἔνθ −υ−
            10
               3 -----
                 _______
               5 ιὦ Πέλοπος λιπαρᾶς
                  νάσου θεόδματοι πύλαι,
            14
                (desunt vv. II)
                (desunt vv. II)
               3 --- ἔζευξεν ὑφ ἄρ]μασιν ἵππου[ς.
                 οί δὲ π]έτοντο Ι ---
                  --- Ιεσσιν ανίδρων?
               6 ---- ]τον αὐτ[ -].
                  ---] ἄλλαισιν [ -----
               ν δ' ετε[ -
     ?B
                -- Ινονώπ --
                (desunt vv. V)
                (desunt vv. III)
                  35
col. 2
               5 καλίου-ου-
                  [. .] . [ -\(\sigma\) - ]εμεν, ὅταν
               7 ---- ITEL GUVEU-
            39 - - - ]αc
               (desunt alterius epodi vv. VI)
```

13 sq. Schol. Pind. Ol. 13, 4 (1, 358, 1 Dr.) πρόθυρον καὶ θύρας εἰωθασι καλεῖν τὴν Κόρινθον διὰ τὸ ἀρχὴν ἢ τέλος εἶναι τῆς Πελοποννήσου Βακχυλίδης  $^{\circ}\Omega$  Πέλοπος – πύλαι huc vocavit Bl.

9 NÁCOIÓT ΕΥ 10 ]ĀΝ (i.e. accus. primae declin.), ἐεὕ[κτιμέν]αν Maas | Θ[ vel Ε[ vel C[, ἔνθ[εν μολών Βl. || 11 πυγμαχίας κράτος εἶλ e.g. Bl. || 19 fr. 24 K. | ]M, ]N sim. || 20—26 fr. 15 K. || 20 N[, I[, M[ sim., non Δ[ || 24 ]I, ]N sim. || 24 sq. ἕτε[ρον . . . εὐ]γονώτ[ερον Βl. || 25 ]Γ potius quam ]Τ | ΦΤ[ || 35 sq. init. fr. 16b K. || 35–39 extr. fr. 28 + 40 + 39 K. || 37 ]Π[ vel ]Γ[ || N[ vel Y[ || 38 sq. χή]τει συνεύ[νων Bl.

76 Apollon. de pronom. 368A p. 84 Schneid. ἔτι καὶ ἡ ΝΤΝ τάσσεται ἐπὶ πλήθους . . . προσφωνεῖτέ νιν ἐπὶ νίκαις (corr. ἐπινίκοις) Βακχυλίδης (fr.8 Bergk).

46—56 fr. 13 K. || 47 ]N potius quam ]H, vix ]M || 48 ίστουρ]γοὶ Bl., ]PΓ legit Edm., sed potius ]ΓΓ fuisse videtur: ἄφθο]γγοι ? | P[, I[ || 49  $P\overline{A}$ , ~ 72 || 50  $\Pi$ [ incertissimum; cf. fr. 4, 76 || 53 potius ]Γ quam ]T | NÓI || 55 fin. et 56 nunc non apparent || 71—83 fr. 5 K. || 71 ]P[, ]Φ[, ]Υ[ sim. || 73 ÈΛωΙ:  $A^1$ ? || 76 προσφώνει vel -φωνεῖ Κ. || 78 post N superscr. C  $A^1$ ?

```
80 3 - - - π ενίαι
            ---νετ[.] πάμπα[ν
          5 -00-00 ]ας
          ----- ]ομοι
      83
          (desunt vv. II.
                tum epod. \delta', str. ant. \epsilon' = vv. XXIII,
col. 4 (inc. v. 104)
          epod. ε vv. II)
    (E')
      ...]ς τριτάτᾶι μετ[ ---
             άμιέραι Μίνως ἀρι πιλος
          6 ήλ]υθεν αἰολοπρύμνοις
           ναυσὶ πεντήκοντα σὺν Κρητῶν ὁμίλωι·
          ι Διὸς Εὐκλείου δὲ ἕκα-
             τι βαθύζωνον κόραν
          3 Δεξιθέαν δάμασεν.
             καλί οι λίπεν ήμισυ λλαλών.
      120 5 ά νδρας άρηϊφίλους,
             τολισιν πολύκρημνον χθόνα
          γ νείμας ἀποπλέων ὤ[ιχε]τ ἐς
            Κνωσὸν ίμερτὰν [πο]λιν
          ι βλασιλεύς Εὐρωπιάδας
             δεκάτωι δ' Εὐξ[άντι]ον
      125
          3 μηνὶ τέ]κ' εὐπλόκ[αμος
             νύμφα φερ]εκυδέι [νάσωι
          5 - - - | πρύτα viv
```

81 φε]ύγετε Bl., sed [Γ pot.quam ]ΥΓ vid. || 111—129 fr. 1<sup>a</sup> +1<sup>b</sup> K. || 111 ]I, ]P sim. || ]Φ[, ]Ψ[ sim. || 112 I ad A add. A<sup>1</sup>? | Τ[, N[ sim. || μετ[έπειτα Κ., μετ[ὰ κείναν J. || 118 ΔΕΞΙΑΕΑΔΙ: A<sup>1</sup>? || 123 ΚΝΦCCON: Bl. || 124 ΦΠΙΔ: A<sup>1</sup> || 125 ΔΕΚΑΤΦ: I add. A<sup>1</sup> || 127 -ΚΥΔΕÎ || fin. suppl. Bl. cl. 13, 182; κούρα (Κ.) brevius spatio || 128 ἐσσόμενον] Ludw., ὀρθόδικον] Wolff

----]. δν.[ ---129 (desunt vv. II) (desunt vv. VI) ---- ] . ξαν θύγατρες 138 col. 5 Z ι πόλ[ιν ---]ν βαθυδείελον [ἐκ το]ῦ μὲν γένος 140 3 ἔπλε[το καρτε]ρόχειρ 'Αργεῖο[ς -- ] λέοντος 5 θυμὸ[ν ἔχων], ὁπότε χρεί α συναβολοί μάχας. 145 7 ποσσί(ν τ' ἐλα]φρό(ς, π]ατρίων τ'οὐκ [ : ] ] [ --- κ]αλῶν. ι τόσα Πανθείδαι κλυτό τοξος 'Από[λλων ώπασε]ν. 3 αμφί τ'ιατορίαι ξείνων τε [φι]λάνορι τ[ι]μαι. 150 ς είδ δε λαχών [Χ]αρίτων πολλοίς τε θ[αυ]μασθείς βροτών 7 αἰῶν ἔλυσεν [π]έντε παὶδας μεναινή[το]υς λιπών.

155 ι τ]ῶν ἕνα οἱ Κ[ρο]νίδας
ὑψίζυγος Ἰσ[θ]μιόνικον
3 θῆκεν ἀντ'[εὐε]ργεσιᾶν, λιπαρῶν τ' ἄλ—
λων στεφάν[ων] ἐπίμοιρον.

129 ]C vel ]E | A[, O[ sim. || 138 fr. 34 K. | ]HΞ, ].IΞ, non ]ΥΞ || 139 ]N vel ]AI, οἰκίσσ]αι vel οἴκισ(σ)α]γ Sn. || 140 ΔΙΕΛΟΙ: Ε add. A³ | ]Y fere certum, non ]C, suppl. Edm. || 142 ἔσω τε, ἔσωθε Headl., Bl. cl. 17, 22 || 143 Bl. alii || 144 AXPÉI[: A¹? | ΛΟἷ, suppl. Maehler || 145 ]A, ]Λ | ἐλαἰφρόίς Naim, Housm. (-οῖς Κ.) || 146 ]Υ[, ]Τ[, ]Ρ[, ]Φ[ sim.; ἀφειλκύσθη ? || 147 Πανθοίδα Κ., sed cf. 2, 14 || 149 Τ'ΑΤ: A¹ || 150 Τ[ pot.qu. Υ[ | ]Μ, ]Ν, ]Π sim. || 158 ΜΟΙΡωΝ: A³

φαμὶ καὶ φάσω ιμέμγιστον 160 6 κῦδος ἔχειν ἀρετάν: πλοῦτος δὲ καὶ δειλοῖσιν ἀνθρώπων ὁμιλεῖ,

H

ι έθέλει δ' αὔξειν φρένας ἀνδρός· ὁ δ' εὖ ἔρδων θεούς

3 έλπίδι κυδροτέραι

165 σαίνει κέαρ. εἰ δ' ὑγιείας

5 θνατὸς ἐὼν ἔλαχεν

ζώειν τ' ἀπ' οἰκείων ἔχει,

7 πρώτοις ἐρίζει· παντί τοι τέρψις ἀνθρώπων βίωι

170 ι έπεται νόσφιν γε νόσων πενίας τ' άμαχάνου.

3 ἶσον ὅ τ' ἀφνεὸς ἱ—

μείρει μεγάλων ὅ τε μείων 5 παυροτέρων: τὸ δὲ πάν-

175 των εὐμαρεῖν οὐδὲν γλυκύ 7 θνατοῖσιν, ἀλλ' αἰεὶ τὰ Φεύ-

γοντα δίζηνται κιχείν.

ι ὅντινα κουφόταται θυμὸν δονέουσι μέριμναι,

180 3 ὅσσον ἂν ζώηι †χρόνον, τόνδ' ἔλαχε.ν† τι μάν. ἀρετὰ δ' ἐπίμοχθος

159—161 Plut. de aud. poet. 14, 36C (e florilegio quodam, ut videtur) τὸ δὲ 'φάσω – ὁμιλεῖ' λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Βακχυλίδου || 167 Synes. laud. calv. 13 p. 77<sup>a</sup> ἂν μὲν γὰρ ἢ τῆς Πινδάρου τυγχάνειν εὐχῆς καὶ 'ζῆν ἔχωμεν ἀπὸ τῶν οἰκείων'

159 ]Γ vel ]Τ | φάσωμε πιστὸν Plut. || 161 ΑΝΘΡΏΠΟΙΟ:  $A^1$  || 165 ΥΓΕΊΑΟ:  $A^2$  || 166 ΕΛΑΚΕΝ:  $A^1$  || 167 EXEIN:  $A^3$  || 168 ΠΡΏΤΟΟ:  $A^3$  || τοι add.  $A^2$  || 170 NΟΥ ||. N: Bl. alii || 175 MAPEÎ:  $A^2$  || 180 ΧΕΝΤΙ i.e. – χεᾶν? || punctum super NT nescio an fortuito sit positum

col. 6

μέν, τ]ελευταθείσα δ' όρθως 6 ἀνδρὶ κ]αὶ εὖτε θάνηι λεί π[ει πολυ]ζήλωτον εὐκλείας ά[γαλ]μα.

# 2 ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

metrum: iambi et clausula priapea (v. p. XXXV sq.)

5

''A[iξον, ω] σεμνοδότειρα Φήμα, ές Κ[έον ί]εράν, χαριτώνυμ[ον] φέρουσ' ἀγγελίαν, 
ὅτι μ[ά]χας θρασύχειρ<ος>' Αργεῖο[ς ἄ]ρατο νίκαν,

καλῶν δ' ἀνέμνασεν, ὅσ' ἐν κλε[εν]νῶι αὐχένι Ἰσθμοῦ ζαθέαν λιπόντες Εὐξαντίδα νᾶ σον ἐπεδείξαμεν ἐβδομή— 10 κοντα [σὺ]ν στεφάνοισιν.

καλεί δὲ Μοῦσ' αὐθιγενής

183 Λ[, X[, A[ possis | ΛΕΙ add. A² || 184 Π[ hasta
 24 ]X, ]K, ]Λ, ]Δ Festa alii | ΘΡΑCΥΣΕΙΡΑΡ: J.

ЕΠ

γλυκεῖαν αὐλῶν καναχάν, γεραίρουσ' ἐπινικίοις 14 Πανθείδα φίλον υἰόν.

3

# ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΙ ΙΠΠΟΙΣ [ΟΛΥ]ΜΠΙΑ

ΣΤΡ metra iambica et aeolica (v. p. XXXV sq.) A'-Z'

| 15.85 15.85.89                                                     | trim iamb catal   <br>_hipp <sup>d</sup>  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 18.64.78?<br>- ○ - □ - : ○ ○ - ○    <br>dactyloepitr. (v. p. XXVI) | ͵gl <sup>d</sup> ia <sub>^</sub> hipp III |
| 79.93<br>2                                                         | x D - E                                   |
| 67<br>\( \frac{40}{2} \) \( \frac{40}{2} \)                        | E - E                                     |
| 83 69                                                              | E - e E III                               |

13 KIOC: A¹ | 14 EI∆AI: A¹

Α΄ 'Αριστο[κ]άρπου Σικελίας κρέουσαν Δ[ά]ματρα ιοστέφανόν τε Κούραν ὕμνει, γλυκύδωρε Κλεοί, θοάς τ' 'Ολυμ]πιοδρόμους 'Ιέρωνος ἵππ|ο]υς.

10

5 σεύον]το γὰρ σὺν ὑπερόχωι τε Νίκαι σὺν ᾿Αγ]λαΐαι τε παρ᾽ εὐρυδίναν ᾿Αλφεόν, τόθι] Δεινομένεος ἔθηκαν ὅλβιον τ[έκος στεφάνω]ν κυρῆσαι・

θρόησε δὲ λίαὸς --ά τρισευδαίμων ἀνήρ,
δς παρὰ Ζηνὸς λαχών
πλείσταρχον Ἑλλάνων γέρας
οἶδε πυργωθέντα πλοῦτον μὴ μελαμφαρέϊ κρύπτειν σκότωι.

Β΄ 15 βρύει μὲν ἱερὰ βουθύτοις ἑορταῖς, βρύουσι φιλοξενίας ἀγυιαί· λάμπει δ' ὑπὸ μαρμαρυγαῖς ὁ χρυσός, ὑψιδαιδάλτων τριπόδων σταθέντων

> πάροιθε ναοῦ, τόθι μέγιστον ἄλσος 20 Φοίβου παρὰ Κασταλίας ῥεέθροις Δελφοὶ διέπουσι. θεὸν θ[εό]ν τις ἀγλαϊζέθώ γὰρ ἄριστος ὅλβων·

<sup>3 1—3</sup> suppl. fr. 38a K. || ΚΛΕΙΟΙ: Βl. || 7 τόθι Palmer || 8—10 fr. initia versuum continens hic collocavit K. || 8 Τ[ pot.quam Φ[ non Γ[ τέκος Edm. || 9 λ[αὸς ᾿Αχαιῶν Κ., ἀπείρων Βl. cl. 9, 30; ἀγασθείς J. || 12 ΓΕΝΟС: Α¹ || 13 ΜΕΛΛΗ: Α¹? || 14 ΦΑΡΕΙΝ: Α² || 15 ΕΡΑ: Ϊ Α³? || 21 Palmer || 22 ΑΡΙΟΤΟΝ ΛΒΟΝ: Α³

έπεί ποτε καὶ δαμασίππου Λυδίας ἀρχανέταν. εὖτε τὰν πεπίρωμέναν 25 Ζηνός τελέσσαντος κρίσιν Σάρδιες Περσά ν άλίσκοντο στρ]ατώι,

Κροίσον ὁ χρυσά ορος

 $\Gamma'$ φύλαξ' Απόλλων. [ὁ δ' ἐς] ἄελπτον ἄμαρ μολών πολυδί άκρυο]ν οὐκ ἔμελλε 30 μίμνειν έτι διουλοσύναν πυράν δέ χαλκο]τειχέος π[ροπάροι]θεν αὐ[λᾶς

> ναήσατ', ένθα σύιν αλόγωι τε κεδινάι σύν εὐπλοκάμοις τ'] ἐπέβαιν' ἄλαίστον θ]υ[ν]ατράσι δυρομέναις χέρας δ'[ἐς αὶ πὸν αὶθέρα σφετέρας ἀείρας

γέ]γωνεν· "ὑπέρ[βι]ε δαὶμον, πο] θεών ἐστιν χάρις: ποιῦ δὲ Λατοίδας ἄναξ:

ἔρρουσ]ιν 'Αλυά[τ]τα δόμοι 40 

--- × --- v.

Δ

35

col. 8

έρεύθεται αίματι χρυσοδίνας

Πακτωλός, ἀεικελίως γυναίκες έξ ἐϋκτίτων μεγάρων ἄγονται

23 ΕΠΕΙ ΠΟΤΕ: ΚΟΤΕ A<sup>3</sup>? || 25 Palmer || 26 τελέσσαντος Wackern, Ι κτίσιν Κ., κρίσιν Weil | 27 άλίσκοντο Wackern., ἐπόρθηθεν Maas || 28 χρυσαίορος Palmer, χρυσαίρματος Κ. || 30 ]ΛωΝ vel ]ΛώΝ ?, μολών J. | ]Ν vel ]ΑΙ || 31 δουλοσύναν J. l ΠΥΡ: Y fere certum, deinde P, T sim. | 37 ὑπέρβιε Bl. || 41 ICMΥΡΙώΝ: C del. A<sup>3</sup>? | 44 K., cf. Hsch. ε 5756 ἐρεύθεται πίμπλαται

τὰ πρόσθεν [ἐχ]θρὰ φίλα· θανεῖν γλύκιστον."
τόσ εἶπε, καὶ ἀβ[ρο]βάταν κ[έλε]υσεν
ἄπτειν ξύλινον δόμον. ἔκ[λα]γον δὲ
παρθένοι, φίλας τ' ἀνὰ ματρὶ χεῖρας

ἔβαλλον· ὁ γὰρ προφανὴς θνα—
τοῖσιν ἔχθιστος φόνων·
ἀλλ' ἐπεὶ δεινοῦ πυρὸς
λαμπρὸν διάϊ[σσεν μέ] γος,
Ζεὺς ἐπιστάσας [μελαγκευ]θὲς νέφος
σβέννυεν ξανθὰ[ν φλόγα.

50

55

E'

60

ἄπιστον οὐδέν, ὅ τι Θεῶν μέ]ριμνα τεύχει· τότε Δαλογενης ᾿ Από]λλων φέρων ἐς Ὑπερβορέο[υς γ]έροντα σὺν τανισφύροις κατ[έν]ασσε κούραις

δι' εὐσέβειαν, ὅτι μέ[γιστα] θνατῶν ἐς ἀγαθέαν <ἀν>έπεμψε Π[υθ]ώ. ὅσο[ι <γε> μὲν Ἑλλάδ' ἔχουσιν, [ο]ὕτι[ς, ὧ μεγαίνητε Ἱέρων, θελήσει

65 φάμ]εν σέο πλείονα χρυσὸν
Λοξί]αι πέμψαι βροτῶν.
εὖ λέγειν πάρεστιν, ὅσ–
τις μ]ὴ φθόνωι πιαίνεται,
. . . .]λη φίλιππον ἄνδρ' ἀρήϊον

47 ΘΕΝΔ: Fraccaroli | ἐχθρὰ Palmer | NΥΝ supra ΑΦΙΛ add.  $A^3$  || 48 |BAωTAN:  $A^1$  || 51—53 suppl. frr. 25 et 26 K. || 51 EBAΛΛΕΝ:  $A^1$  || 61A:  $A^1$  || 56 Palmer || 57 Θ[ pot.quam C[, non O[ || 62 <ἀν> Bl. alii || 63 <γε> Bl. alii || 65 φάμεν Bl. | σέο Palmer || 66 Bl. alii || 68 ὅστις μὴ Palmer | ΪΑΙΝΕΤΑΙ: Π add.  $A^3$  || 69—72 suppl. fr. 21 K. || 69 θεοφιλῆ (Herw.) longius spatio ut vid., εὐθαλῆ Sandys

|        | 70 Ιου σκᾶπτρον Διός                                                                                                                                   |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F'     | ίοπλό]κων τε μέρο[ς ἔχοντ]α Μουσᾶ·]μαλεαι ποτ[ε ] ΄, ιων]γος ἐφάμερον α[ ]·]α σκοπεῖς βραχ[ύς ἐστιν αἰώ                                                |      |
| col. 9 | 75 πτε[ρ]όεσσα δ' ἐλπὶς ὑπ[ολύει ν]όημα ἐφαμ]ερίων· ὁ δ' ἄναξ [ Απόλλων] .λος εἶπε Φέρη[τος υἷι· "θνατὸν εὖντα χρὴ διδύμους ἀέξε                       |      |
|        | γνώμας, ὅτι τ' αὔριον ὄψεαι  80 μοῦνον ἀλίου φάος, χὤτι πεντήκοντ' ἔτεα ζωὰν βαθύπλουτον τελεῖς. ὅσια δρῶν εὔφραινε θυμόν· τοῦτο γ κερδέων ὑπέρτατον." | ὰρ   |
| Z'     | 85 φρονέοντι συνετὰ γαρύω· βαθὺς μὲν αἰθὴρ ἀμίαντος· ὕδωρ δὲ πόντου οὐ σάπεται· εὐφροσύνα δ' ὁ χρυσός· ἀνδρὶ δ' οὐ θέμις, πολιὸν π[αρ]έντο             |      |
|        | γῆρας, θάλ[εια]ν αὖτις ἀγκομίσσαι 90 ἤβαν. ἀρετᾶ[ς γε μ]εν οὐ μινύθει βροτῶν ἄμα σ[ώμ]ᾳτι φέγγος, ἀλλὰ Μοῦσά νιν τρ[έφει] ἱ Ἱέρων, σὺ δ᾽ ὄ             | λβου |

70 ξεινίου Nairn, τεθμίου vel δαμίου Bl.  $\parallel$  71 ] ΄Κ.  $\mid$  suppl. Bl.  $\parallel$  72 ΛΕ΄ΑΙ  $\mid$  N in Π correctum  $\mid$  ] ΉωΝ, Ε] ίωΝ sim.  $\parallel$  73 ]N, ]ΛΙ, ]ΑΙ  $\parallel$  74 καίρι]α σκόπει {ς} Lloyd-Jones cl. schol. pap. M fr. 3, v. p.  $\mid$  fin. Bl.  $\parallel$  75 cf. schol. pap. M fr. 3, 6—8 (v. p. )  $\parallel$  76 ἐπαμερίων J., Sandys  $\parallel$  77 ] ΄Λ vel ] ΄Δ, ὁ βουκόλος Κ., ἐκαβόλος J.  $\mid$  υτι Platt, Wackern.  $\parallel$  78 ΕΥΤΑΝΧΡΗ:  $\mathbf{A}^2$ ?  $\parallel$  88 Π[ aut Γ[, παρέντα J.  $\parallel$  89 – ICAI  $\parallel$  91 Ingram  $\parallel$ 

κάλλιστ' ἐπεδ[είξ]αο θνατοῖς
ἄνθεα· πράξα[ντι] δ' εὖ
95 οὐ φέρει κόσμ[ον σι]ω—
πά· σὺν δ' ἀλαθ[είᾶι] καλῶν
καὶ μελιγλώσσου τις ὑμνήσει χάριν
Κηΐας ἀηδόνος.

#### 4

## ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ <ΙΠΠΟΙΣ> ΠΥΘΙΑ

metrum: aeolica et dactylica (v. p. XXXV sq.)

gl1 000-00-0-000-00-0- I hipp | 3 -00-00-00- I 4 dact | U- Y - ---- --- | ba sel cr l 5 -00-00-00 l 6 dact ba 7 000-00- <0>glU--U-UU-U-- |  $ba \land hipp = chodim ba \mid$ 9 000-0-00-1 chodim | -----hipp III

Α΄ 1 Έτι Συρακοσίαν φιλεῖ
πόλιν ὁ χρυσοκόμας ᾿Απόλλων,
3 ἀστύθεμίν θ΄ Ἱέ[ρω]να γεραίρει
τρίτον γὰρ παρ᾽ [ὀμφα]λὸν ὑψιδείρου χθονός
5 5 Πυ[θ]ιόνικος ἀ[είδε]ταῖ
ἀ[κυ]πόδων ἀρ[ετᾶι] σὺν ἵππων.

## 96 ]K vel ]X

4 5 Y[ vel X[, non Λ[ | 1 6 ἀρετᾶι Βl. alii

 $\mathbf{R}'$ 

col. 10

7 ξί...] άδυεπης ἄνα—

ξιφόρ]μιγγος Οὐρ[αν]ίας ἀλέκτωρ
9....]εν ἀλλ' ἐκ[όν]τι νόωι
10 ....ο]υς ἐπέσεισιενι ὕμνους.

1 ἔτι δὲ τέ]τρατον εἴ τις ορ—

....()] εἰλκε Δίκας τάλαν[τ-,
3 Δεινομένεος κ' ἐγερα[ίρ]ομεν υἱόν

†παρεστίαν† ἀγχιάλοισι Κ[ί]ρρας μυχοῖς
15 5 μοῦνον ἐπιχθονίων τάδε

μησάμενον στεφάνοις ἐρέπτειν
7 δύο τ' ὀλυμπιονικ<ί>ας

ἀείδειν. τί φέρτερον ἢ θεοῖσιν
9 φίλον ἐόντα παντο[δ]απῶν

5

20 λανχάνειν ἄπο μοιραίν ἐσθλών:

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVI) A'-E'

$$\Sigma TP - D E - ||^3 - D - D \cong e^{||^5}D - D ||^7E - e \cong e ||$$

$$^9 - D - e - D ||^{11} - D E ||^{13} - D - D E |||$$

EII 
$$-d^{1} \mathbf{E} \stackrel{31}{\times} |\mathbf{D}|^{3} - \mathbf{D} \stackrel{33.113}{\times} \mathbf{e} - |\mathbf{E}|^{5} \mathbf{D} - \mathbf{E} \stackrel{36.76}{\times} \mathbf{e} |$$

$$\stackrel{37}{-} \mathbf{D} \stackrel{38}{\times} |\mathbf{e} \stackrel{7}{\times} \mathbf{e} | |\mathbf{E} \stackrel{40}{\times} \mathbf{e} - |\mathbf{H}|$$

7 É[, ἔ[λακε δ'] Sn. | A[ pot.quam Λ[ || 7—8 Maas || 9 Bl. || 10 ἐπέσεισεν Lobel cl. schol. pap. M fr. 5 (v. p. ) | καὶ (Sn.) νέο]υς (Gallavotti) ? || 11 sq. suppl. fr. 19 K. || 11 ἔτι δὲ Pfeiffer, τέ]τρατον Gallavotti | ὀρ-|[θόνομον Norsa, ὀρ[θὰ θεὸς] . . . τά-λαν[τα Sn., ὀρ[θότερον Pfeiffer || 14 ΠΑΡΕCΤΙΑΝ: πάρεστίν νιν Βl., πάρεστιν δ'ἔν Maehler, πάρεστι < μ> άν Wil., παρέστα δ'ἄν νει παρῆν δ'ἄμμιν Pfeiffer || ]P pot.quam ]B, Κί]ρρας Bl. || 17 - κ<ί>ας Maas

A' ι Εὔμοιρε [Σ]υρακ[οσίω]ν iπποδινήτων στρατα[γ]έ,

3 γνώσηι μὲν [ἰ]οστεφάνων
Μοισᾶν γλυκ[ύ]δωρον ἄγαλμα, τῶν γε νῦν

5 σἴ τις ἐπιχθονίων,

όρθως φρένα δ' εὐθύδικ[ο]ν

στρέμ' ἀμπαύσας μεριμνᾶν
 δεῦρ' <ἄγ' > ἄθρησον νόωι·

 ή σὺν Χαρίτεσσι βαθυζώνοις ὑφάνας ὕμνον ἀπὸ ζαθέας

10 ύμνον ἀπὸ ζαθέας 11 νάσου ξένος ὑμετέραν

ές κλυτάν πέμπει πόλιν,

13 χρυσάμπυκος Οὐρανίας κλεινὸς θεράπων ἐθέλει γᾶρυν ἐκ στηθέων χέων

- ι αἰνεῖν Ἱέρωνα. βαθὺν δ' αἰθέρα ξουθαῖσι τάμνων
- ύψοῦ πτερύγεσσι ταχεί –αις αἰετὸς εὐρυάνακτος ἄγγελος
- 20 5 Ζηνὸς ἐρισφαράγου θαρσεῖ κρατερᾶι πίσυνος
  - 7 ἰσχύι, πτάσσοντι δ' ὀρνιχες λιγύφθογγοι φόβωι
  - 🤋 οὔ νιν κορυφαὶ μεγάλας ἴσχουσι γαίας,
- 25 οὐδ' άλὸς ἀκαμάτας
  - 11 δυσπαίπαλα κύματα: νω-

#### col. 11

15

5 26 schol. Hes. Th. 116 B. δὲ χάος τὸν ἀέρα ἀνόμασε, λέγων περὶ τοῦ ἀετοῦ· νωμᾶται δ'ἐν ἀτρυγέτῳ χάει, schol. Ar. Av. 192 (verba "Ιbyci") ποτᾶται δ'ἐν ἀλλοτρίῳ χάει τ

2 ΤωΙ: A¹? || 8 < ἄγ'> Maehler || 11—12 πέμ: πει κλεεννὰν ἐς πόλιν A: Maas || 14 ΚΛΙΝΟC: A³ | ἐθέλει δὲ A: δὲ secl. Walker || 22 ΤΑCCONΤΙ: A²? || 23 ΦΟΙΒωΙ: Κ. || 24 ΜΕΓΑΛΑΙС: A² || 26—27 ΝωΜΑΙ: ΤΑΙ A: ΝωΜΑ : ΤΑΙ A¹: Walker

 $\mathbf{R}'$ 

30

μαι δ' ἐν ἀτρύτωι χάει

13 λεπτότριχα σὺν ζεφύρου πνοι—
αῖσιν ἔθειραν ἀρί—
ννωτος ἀνθοώποις ἰδεῖν.

 τὼς νῦν καὶ <ἐ>μοὶ μυρία πάντα κέλευθος ὑμετέραν ἀρετάν

3 ὑμνεῖν, κυανοπλοκάμου θ'ἔκατι Νίκας χαλκεοστέρνου τ"Αρηος,

35 5 Δεινομένευς ἀγέρωχοι παΐδες· εὖ ἔρδων δὲ μὴ κάμοι θεός.

7 ξανθότριχα μὲν Φερένικον'Αλφεὸν παρ' εὐρυδίναν

9 πῶλον ἀελλοδρόμαν

40 είδε νικάσαντα χρυσόπαχυς 'Αώς,

1 Πυθώνί τ' ἐν ἀγαθέαι· γαι δ' ἐπισκήπτων πιφαύσκω·

3 οὔπω νιν ὑπὸ προτξίρω]ν ἵππων ἐν ἀγῶνι κατέχρανεν κόνις

45 5 πρὸς τέλος ὀρνύμενον·
ἡιπᾶι γὰρ ἴσος βορέα
7 ὃν κυβερνήταν φυλάσσων

ἵεται νεόκροτον

🤋 νίκαν Ἱέρωνι φιλοξείνωι τιτύσκων.

50 ὄλβιος ὧτινι θεός

11 μοῖράν τε καλῶν ἔπορεν σύν τ' ἐπιζήλωι τύχᾱι

**37—40** (νικάσαντα) schol. Pind. Ol. 1 argum. (1, 16, 3 Dr.) || **50—55** Stob. Flor. 4, 39, 2 (5, 902 W.-H.) || **50—53** (διάγειν) Apostol. XII 65e

28 ΠΝΟΑΙCΙΝ || 30 μετ' ἀνθρώποις A: μετ' secl. Walker || 31 ~ 111 <έ> μοί Bl. || 33 ΥΜΝΕΙ: Palmer || 34 ~ 74 || 43 ~ 83 |
ΤΕ΄ || 46 ΒΟΡΕΑΙ: A¹ || 47 ~ 167 || 49 ΞΕ΄Ν: Κ.

13 ἀφνεὸν βιοτὰν διάγειν οὐ γάιρ τις, ἐπιχθονίων πιάντια γ' εὐδαίμων ἔφυ.

55

60

65

70

col. 12

ι πίον γάρ π]οτ' ἐρειψιπύλαν παῖδ' ἀνίκ]ατον λένουσιν

3 δῦναι Διὸς ἀργικεραύ νου δώματα Φερσεφόνας τανισφύρου.

5 καρχαρόδοντα κύν ἄξοντ ἐς φάος ἐξ ᾿Αίδα,

9 ψυχὰς ἐδάη παρὰ Κωκυτοῦ ῥεέθροις, οἱά τε φύλλ' ἄνεμος

11 Ιδας ἀνὰ μηλοβότους πρώνας ἀργηστὰς δονεῖ.

13 ταῖσιν δὲ μετέπρεπεν εἴδω λον θρασυμέμνονος ἐγ χεσπάλου Πορθανίδα:

1 τὸν δ' ὡς ἴδεν ἀλκμή<ν>ιος θαυμαστὸς ἥρως η[ε]ύχεσι λαμπόμενον,

3 νευρὰν ἐπέβασε λιγυκλαγγῆ κορώνας, χαλκεόκρανον δ' ἔπειτ' ἔξ

75 5 είλετο ἰὸν ἀναπτύξας φαρέτρας πῶμα: τῶι δ'ἐναντία

7 ψυχὰ προφάνη Μελεάγρου καί νιν εὖ εἰδὼς προσείπεν·

9 "υίὲ Διὸς μεγάλου,

53 o $\dot{v}$  – 55 Stob. Flor. 4, 34, 25 (5,833 W.-H.)

53 A $\Phi$ NEION A, Stob., Apost. || 55  $\pi \alpha v \gamma$  vel  $\pi \alpha v \tau$  Stob. Flor. 4, 39, 2 || 56 T[ pot.quam Y[, suppl. Maehler | EPEI $\Psi$ : EPI $\Psi$  A<sup>1</sup>? || 57 K. || 58 init. Palmer || 69 EN: A<sup>3</sup> || 70  $\Theta$ ANI $\Delta$ A:  $\Theta$ AONI $\Delta$ A A<sup>3</sup>? ( $\check{I}$ ?) || 78  $\Pi$ POCEEI $\Pi$ EN

|         | 80        | στάθι τ'ἐν χώρᾶι, γελανώσας τε θυμόν     |
|---------|-----------|------------------------------------------|
|         | $\Gamma'$ | ι μὴ ταΰσιον προΐει                      |
|         |           | τραχὺν ἐκ χειρῶν ὀϊστόν                  |
|         |           | 3 ψυχαῖσιν ἔπι φθιμένων.                 |
|         |           | οὔ τοι δέος." ὧς φάτο: θάμβησεν δ'ἄναξ   |
|         | 85        | 5 Άμφιτρυωνιάδας,                        |
|         | 00        | εἰπέν τε: "τίς ἀθανάτων                  |
|         |           | 7 ἢ βροτῶν τοιοῦτον ἔρνος                |
|         |           | θρέψεν ἐν ποίαι χθονί;                   |
|         |           | 9 τίς δ' ἔκτανεν; ἡ τάχα καλλίζωνος "Ηρα |
|         | 90        | κείνον ἐφ' άμετέραι                      |
|         | ,,        | 11 πέμψει κεφαλάι· τὰ δέ που             |
|         |           | Παλλάδι ξανθαι μέλει."                   |
| col. 13 |           | 13 τὸν δὲ προσέφα Μελέαγρος              |
| CO1. 13 |           | δακρυόεις: "χαλεπὸν                      |
|         | 95        | θεών παρατρέψαι νόον                     |
|         | ,,        |                                          |
|         |           | ι ἄνδρεσσιν ἐπιχθονίοις.                 |
|         |           | καὶ γὰρ ἂν πλάξιππος Οἰνεύς              |
|         |           | 3 παῦσεν καλυκοστεφάνου                  |
|         |           | σεμνας χόλον Άρτέμιδος λευκωλένου        |
|         | 100       | 5 λισσόμενος πολέων                      |
|         |           | τ' αἰγῶν θυσίαισι πατήρ                  |
|         |           | 7 καὶ βοῶν φοινικονώτων                  |
|         |           | άλλ' ἀνίκατον θεά                        |
|         |           | 🤋 ἔσχεν χόλον· εὐρυβίαν δ' ἔσσευε κούρα  |
|         | 105       | κάπρον ἀναιδομάχαν                       |
|         |           | 11 ές καλλίχορον Καλυδώ-                 |
|         |           | ν', ἔνθα πλημύρων σθένει                 |

|         |     | 13 ὄρχους ἐπέκειρεν ὀδόντι,                                   |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------|
|         |     | σφάζε τε μήλα, βροτών                                         |
|         | 110 | θ' ὅστις εἰσάνταν μόλοι.                                      |
|         |     | ι τωι δὲ στυγερὰν δῆριν Ἑλλάνων ἄριστοι<br>στάσαμεθ' ἐνδυκέως |
|         |     | 3 ἕξ ἄματα συνεχέως ἐπεὶ δὲ δαίμων<br>κάρτος Αἰτωλοῖς ὅρεξεν, |
|         | 116 |                                                               |
|         | 115 | 5 θάπτομεν οὺς κατέπεφνεν                                     |
|         |     | σῦς ἐριβρύχας ἐπαΐσσων βίαι,                                  |
|         |     | τ 'Α[γκ]αῖον ἐμῶν τ' Αγέλαον                                  |
|         |     | φ[έρτ]ατον κεδνών ἀδελφεών,                                   |
|         |     | 9 οὓς τέ]κεν ἐν μεγάροις                                      |
|         | 120 | ]ς ' Αλθαία περικλειτοίσιν Οίνέος                             |
|         |     | )—                                                            |
|         | Δ΄  | ι ώ]λεσε μοῖρ' ὀλοὰ                                           |
|         |     | ]ς· οὐ γάρ πω δαίφρων                                         |
|         |     | 3 παῦσεν] χόλον ἀγροτέρα                                      |
| col. 14 |     | Λατοῦς θυγάτηρ: περὶ δ' αἴθωνος δορᾶς                         |
|         | 125 | 5 μαρνάμεθ ἐνδυκέως                                           |
|         | 120 | Κουρήσι μενεπτολέμοις:                                        |
|         |     | τ ἔνθ' ἐγὼ πολλοῖς σὺν ἄλλοις                                 |
|         |     | •                                                             |
|         |     | Ίφικλον κατέκτανον                                            |

113 CYNE A: CYNNE A³ || 115 TOYC:K. | ΠΕΦΝΕ:Κ. || 117 ΑΓΓΕΛΟΝ: Κ. || 120 πατρὸς Κ., παῖδας Schadew. || 121 ]Λ vel ]Λ || ]ΛΕCEN: Α²? | σύν τ' (vel σὺν δ') Edm., τοὺς δ' Κ., νῦν δ' Bl. (ἀλλ' brevius, πρὸς δ', τῶν δ' longius spatio) | ~ 176 || 122 πλεῦνας Housm., Bl.¹, πάντας Ludwich || 123 ~ 98 || ]Ҳ vel ]Κ || 126 ΚΟΥΡΗΙCΙ: Α¹ || 129 ΑΦΑΡΗΑΤΑ: Α¹ i.e. ἀφάρητα vel ἀφαρῆα || ΟΥΓΑΡ add. Α³

9 ἐσθλόν τ' Ἀφάρητα, θοοὺς μάτρωας οὐ γὰρ

150

130 καρτερόθυμος Ἄρης
11 κρίνει φίλον ἐν πολέμωι,
τυφλὰ δ' ἐκ χειρῶν βέλη
13 ψυχαῖς ἔπι δυσμενέων φοι—
τᾶι θάνατόν τε φέρει
135 τοῖσιν ἂν δαίμων θέληι.

1 ταῦτ' οὐκ ἐπιλεξαμέναΘεστίου κούρα δαΐφρων

3 μάτηρ κακόποτμος ἐμοί βούλευσεν ὅλεθρον ἀτάρβακτος γυνά,

140 5 καῖέ τε δαιδαλέας ἐκ λάρνακος ὠκύμορον

φιτρὸν ἐξαύσασα· τὸν δὴ μοῖρ' ἐπέκλωσεν τότε

ς ζωᾶς ὅρον ἀμετέρας ἔμμεν. τύχον μὲν
 Δαϊπύλου Κλύμενον

11 παῖδ' ἄλκιμον ἐξεναρί ζων ἀμώμητον δέμας,

13 πύργων προπάροιθε κιχήσας· τοὶ δὲ πρὸς εὐκτιμέναν Φεῦγον ἀρχαίαν πόλιν

Πλευρώνα· μίνῦθεν δέ μοι ψυχὰ γλυκεῖα·γνών δ' ὀλιγοσθενέων,

3 αἰαῖ· πύματον δὲ πνέων δάκρυσα τλάμων, ἀγλαὰν ἥβαν προλείπων."

155 5 φασὶν ἀδεισιβόαν col. 15 'Αμφιτρύωνος παΐδα μοῦνον δὴ τότε

134 AΘAN: A¹ || 137 KOPA || 142 ΕΓΚΛΑΥCACA: Wackern. || 146 ΕΞΑΝΑΡ || 151 ΜΙΝΥΝΘΑ (cf. Il. A 416): Wil. || 154 ΑΙΠώΝ

τέγξαι βλέφαρον, ταλαπενθέος πότμον οἰκτίροντα φωτός'

9 καί νιν ἀμειβόμενος

160 ταδ' ἔφα: "θνατοῖσι μὴ φῦναι φέριστον

Ε΄ ι μήδ' ἀελίου προσιδεῖν

φέγγος: ἀλλ' οὐ γάρ τίς ἐστιν

3 πράξις τάδε μυρομένοις.
χρὴ κεῖνο λέγειν ὅτι καὶ μέλλει τελεῖν.

165 5 ἦρά τις ἐν μεγάροις Οἰνῆος ἀρηϊφίλου

7 ἔστιν ἀδμήτα θυγάτρων,σοὶ φυὰν ἀλιγκία;

τάν κεν λιπαρὰν <ἐ>θέλων θείμαν ἄκοιτιν."
 τὸν δὲ μενεπτολέμου

170 τὸν δὲ μενεπτολέμου

11 ψυχὰ προσέφα Μελεά-γρου: "λίπον χλωραύχενα

13 ἐν δώμασι Δαϊάνειραν, νῆϊν ἔτι χρῦσέας Κύποιδος θελ ξιμβρότο

175 Κύπριδος θελξιμβρότου."

1 λευκώλενε Καλλιόπα, στασον εὐποίητον άρμα

αὐτοῦ· Δία τε Κρονίδανὕμνησον 'Ολύμπιον ἀρχαγὸν θεῶν,

180 5 τόν τ' ἀκαμαντορόαν

160 θνατοῖσι – 162 φέγγος Stob. Flor. 4, 34, 26 (5, 833 W.-H.) adiecto fr. 54; Heph. Ptol. (8,8 p. 43 Chatzis) ap. Phot. Bibl. 153a, 5 τὸ παρὰ Βακχυλίδη ὡς ἀπὸ Σειληνοῦ εἰρημένον

158 ΟΙΚΤΕΙΡ: ΒΙ. || 160 ΤΟΙΘ΄: ΤΑΔ΄  ${\bf A}^3$  τῷδ΄ Wil. (cf. 191), τοῖ Housm. || 161 ΜΗΤ: μηδ΄ Stob. || 164 ΚΡΗ:  ${\bf A}^2$  || 169 ΑΚΟ-ΙΤΑΝ:  ${\bf A}^2$  | ΘΕΛωΝ || 170 ΤΟΝΚΕ:  ${\bf A}^2$ ? || 172 ΑΥΧ: ΑΥΧ (vel ΑΥΧ?)  ${\bf A}^3$ ? || 175 | ~ 190 || 179 ΟΛΥΜΠΙωΝ  ${\bf A}^3$ 

col. 16

'Αλφεόν, Πέλοπός τε βίαν,

7 καὶ Πίσαν, ἔνθ' ὁ κλεεννὸς πο]σσὶ νικάσας δρόμωι

 ηλθ]εν Φερένικος <ἐς> εὐπύργους Συρακόσ–
 σας Ἱέρωνι Φέρων

11 εὐδ]αιμονίας πέταλον. γρὴ δ' ἀλαθείας γάριν

αίνεῖν, φθόνον ἀμφίοτέραισιν χερσὶν ἀπωσάμενον.

190 εἴ τις εὖ πράσσοι βροτῶ[ν.

Βοιωτὸς ἀνὴρ τᾶδε φών[ησεν, γλυκειᾶν Ἡσίοδος πρόπολος

3 Μουσάν, δν <άν> ἀθάνατοι τιμώσι, τούτωι καὶ βροτών φήμαν ἔπίεσθαι.

195 5 πείθομαι εὐμαρέως εὐκλέα κελεύθου γλῶσσαν οὖ[ ----

πέμπειν Ίέρωνι τόθεν γὰρπυθμένες θάλλουσιν ἐσθλίῶν,

9 τοὺς ὁ μεγιστοπάτωρ 200 Ζεὺς ἀκινήτους ἐν εἰρήν[ᾱι φυλάσσοι.

184 ἦλθεν Bl., Housm. | C<EC>EΥΠ Bl., Housm. | KOΥCCAC || 187 ΑΛΗΘ: Bl. || 188 ΕΊΝ: A³ || 193 ΘΝ (quid significet ignoratur) | N<ΑΝ>Α Housm., Wil., Bl. || 194 ΕΠ[, vix ΕΠ[ vel ΕΓ[, suppl. Housm. || 196 οὐκ ἐκτὸς δίκας J., Drachm., οὐκ ἐκτὸς θεῶν Bl., οὐκ εκτὸς προείς Jur., οὐκ ἀμάχανος Schw., οὐ πλανώμενος Bucherer || 198 Bl., Jur., Wil. || 200 Bl. alii (ψυλάσσει Palmer)

## ΛΑΧΩΝΙ ΚΕΙΩΙ <ΠΑΙΔΙ> ΣΤΑΔΙΕΙ ΟΛΥΜΠ[ΙΑ

metrum: aeolicum (v. p. XXXV sq.) A'-B'

Α΄ Λάχων Διὸς μεγίστου λάχε φέρτατον πόδεσσι

άμπελοτρόφον Κέον

6 ἄεισάν ποτ' Ολυμπίαι πύξ τε καὶ στάδιον κρατεῦ[σαν στεφάνοις ἐθείρας

)\_\_\_

B

νεανίαι βρύοντες.

0 σὲ δὲ νῦν ἀναξιμόλπου

 3 Οὐρανίας ὕμνος ἕκατι Νίκ[ας, ᾿Αριστομένειον ὧ ποδάνεμον τέκος.

6 γεραίρει προδόμοις ἀοι-

15 δαῖς, ὅτι στάδιον κρατήσας Κέον εὐκλέϊξας.

**6** 3 ΛΑΦΕΙΟΥ?: ΑΛ **A**<sup>3</sup> : -φεοῦ Κ. Ι κάλ ἀὐξων J., ἀέθλων Housm., -αῖσ[ι ῥέξας Maehler || **9** ΝΙΑΒΡ: **A**<sup>2</sup> || ONTE **A**: C add. **A**<sup>2</sup> || 13 ΠΟΔΑΟΝ: **A**<sup>3</sup>?

## 7 ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVI) A'-B'

## **7 2** Favorin. π.φυγής col. 4, 49

1 ΛΙΠΑΡΟ: A³? || 3—11 ope VI fragmentorum, inter quae sunt frr, 29 et 33 K., suppl. Bl., Edm. || 5 ΜΑ[, non ΜΟ[ || 6 το[χυτᾶτα Wackern., Platt, ταχυ<τα>τα>τα Jur., fortasse recte || 7 ΑΛΚΕΕΟ: A³? || 8 ὧΔΕ: A¹ | ΜΗΙΔΙΕΡΑΟ: A³ || 10 Bl. || 11 Maas, εὖτ' Edm. || 13—18 fr. 8 K. || 13 ]X pot.quam ]K, non ]Υ || 14 εὐσεβεῖ νόμωι e.g. Maas || 18 ]NÁT

(desunt vv. 19-22)

## [ΛΙΠΑΡΙΩΝΙ ΚΕΙΩΙ?]

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVII) A'-B'  $-D|^{2}-D-|^{3}E|^{4}D-E|^{6}E[-]e \sim e|^{8}-e-(?)D$  $-\parallel^{10} - e - D - \parallel^{11} - e - D - \parallel$  $^{12}$   $\sim$   $^{\circ}$   $^{$ A' (desunt vv. VII) 8 ...]ιοι' ἀγων[ --- (?) .ΥΥ .]ταν λιπα[ρ --. Τ.]ναισεπα[ ----- || 10 - π]αίδας Έλλά[νων ----ό πολυαμπελί -----...]τον ὑμν --- ΙΙ . .]ηνος ἐν Κ[έωι . .]ιπερ ἄνιπ πος ~-` . . .]π[ R' 1 Πυθώνά τε μηλοθύταν ύμνέων Νεμέαν τε καὶ Ἰσθιμιόν. col. 18 3 ναι δ' ἐπισκήπτων χέρα κομπάσομαι σύν άλα-20 θεί πι δὲ παν λάμπει χρέος. 6 οὔτις ἀνθρώπων καθ' Ελλανας σύν άλικι γρόνωι παῖς ἐὼν ἀνὴρ τε π[λεῦνας ἐδέξατο νίκας. 25

8 Inscr. suppl. Körte

8—16 fr. 7 K. || 8 ]I, ]Π, ]Μ | ΟΥ pot. quam O! ut videtur || 9 Λιπά[ρου παῖς Maas || 11 Bl. || non plus quam HΠ] in initio fuisse videtur ||  $\hat{A}$ [ || 12 Maas || 14 Κ[έωι Maas || 15 ]Π pot.quam ]I videtur esse || Π[ vel Γ[ || 19 ΓΑ:  $A^1$ ?, cf. 5, 42 || 22 sq. Bl., κλεεννὰς Κ. || 23 ΕΝ: σὺν Headlam || 24 Bl., π[οσοὶ πλεῦ]νας Sandys || 25 NOC:  $A^1$ 

10 ὧ Ζεῦ κ[ε]ραυνεγχές, καὶ ἐπ' ἀργυ]ροδίνα ὄχθαισιν ' Αλφειοῦ τελέσ[αις μεγ]αλοκλέας

12 θεοδότους εὐχάς, περὶ κ[ρατί τ' ό]πά[σσαι]ς γλαυκὸν Αἰτωλίδος

30 14 ἄνδημ' ἐλαίας ἐν Πέλοπος Φρυγίου 16 κλεινοῖς ἀέθλοις.

9

## ΑΥΤΟΜΗΔΕΙ ΦΛΕΙΑΣΙΩΙ ΠΕΝΤΑΘΛΩΙ ΝΕΜΕΑ

metrum: dactyoloepitr. (v. p. XXVII) A'-Δ'

 $\Sigma TP = D : -E \parallel^{3} - D - e - \mid^{4} e - D - \mid E \parallel^{6} - D - \mid$   $E \parallel^{8} - E - \mid E - e - \mid \parallel$   $E\Pi = -e - D \mid e - D - e \mid^{3} - E - \mid E \mid^{5} D - E \mid^{7} E - E - \mid \parallel$ 

Α΄ Δόξαν, ὧ χρυσαλάκατοι Χάρι[τ]ες, πεισίμβροτον δοίητ', ἐπεί Μουσᾶν γε ἰοβλεφάρων θεῖος προφ[άτ]ας εὔτυκος Φλειοῦντά τε καὶ Νεμεαίου

5 Ζηνὸς εὐθαλὲς πέδον ὑμνεῖν, ὅθι μηλοδαΐκταν θρέψεν ἀ λευκώλε[νο]ς "Ηρα περι[κλει]τῶν ἀέθλων πρῶτον [ Ἡ]ρ[α]κλεῖ βαρύφθογγον λέοντα.

**26** sqq. suppl. fr. 17 K. Bl. || **27** ΤΕΛΕCC[: τέλεσας Bl., τέλεσσον K., – σαις Maas | ΦΙΟΥ: **A**<sup>3</sup> || **28** ]Ç vel ]Ę, κρᾶτί τ' ὀπάσσας Bl., ὀπάσσαις Maas || **30** M' primo omissum add. **A**<sup>3</sup>

9 3 TE: γε Bl.<sup>1</sup>, τοι Bl.<sup>3</sup> || 6 OTI || 9 ]P[, ]Υ[, ]Φ[ sim.

- 10 ι κε[ίθι φοι]νικάσπιδες ἡμίθεοι πρ[ώτιστ]ον Άργείων κριτοί
  - 3 ἄθλησαν <ἐ>π' Ἀρχεμόρωι, τὸν ξανθοδερκής πέφν' ἀωτεύοντα δράκων ὑπέροπλος, σᾶμα μέλλοντος φόνου.
- 15 6 ὧ μοῖρα πολυκρατές· οὔ νιν πεῖθ' Οϊκλείδας πάλιν
  - στείχειν ἐς εὐάνδρους ἀγιυιάς.
     ἐλπὶς ἀνθρώπων ὑφαιρ[εῖται νόημ]α:
- ι ἃ καὶ τότ" Αδραστον Ταλ[αἰονίδαν col. 19 20 πέμπεν ἐς Θήβας Πολυνεικέι πλα. [ ---
  - κείνων ἀπ' εὐδόξων ἀγώνων ἐν Νεμέᾳι κλεινο[ι β]ροτῶν,
  - 5 οὶ τριετεῖ στεφάνωι ξανθὰν ἐρέψωνται κόμαν
  - 25 7 Αὐτομήδει νῦν γε νικάσαντί νιν δαίμων ἔ[δ]ωκεν,
  - Β΄ 1 πενταέθλοισιν γὰρ ἐνέπρεπεν ὡς ἄστρων διακρίνει φάη
    - 3 νυκτὸς διχομηνίδο(ς) εὐφεγγὴς σελάνα τοῖος Ἑλλάνων δι' ἀπίεί]ρονα κύκλον φαῖνε θαυμία]στὸν δέμας
      - 6 δίσκον τροχοειδέα ῥίπτων, καὶ μελαμφύλλου κλάδον

10 φοι]νικ. Housm., Wil. || 12 ΑΘΛΗCΑΝΠΑΡΜΕΜΟΡΦΙCΤΝΞ:  $A^3$  (superscripta fuisse potest littera E super Π; sed nihil apparet) || 13 ΑCΑΓΕΡΟΝΤΑ: ΑCΑΓΕΎΟΝΤΑ  $A^3$ , ἀωτεύοντα RANeil || 16 ΟΙΛΛΕΙΔΑC:  $A^3$  || 17 Γ[ vel Π[ || 18 P[, non Γ[ | νόημα Bl. || 19 ΔΗ (om. KAI): ΑΚΑΙ  $A^3$  || 20 ΞΙ[, ΓΙ[ sim., sed incertum: fr. 35 K. quod huc traxit Bl. v. v. 76 || πλα[ξίππωι πέλας K., πλ. φίλον Herwerden || 23 ΤΡΙΕΤΕΙ attico accentu || 25 ΜΗΔΕΝΥΝΕΝΙΚΑΙ:  $A^3$  || 26 [Θ]ΗΚΕΝ:  $A^3$  || 30 Π[, Ι[ sim. || 32 ΡΙΠΤΘΝ (accentum add.  $A^3$  sec. K.)

8 ἀκτέας ἐς αἰπεινὰν προπέμπων35 αἰθέρ' ἐκ χειρὸς βοὰν ὤτρυνε λαῶν.

ι ή τείλε]υτάσας ἀμάρυγμα πάλας τοίω[ι θ' ὑπερθ]ύμωι σθένε]ι

3 γυια[λκέα σώ]ματα [πρὸς γ]αίαι πελάσσα[ς ίκετ ['Ασωπὸ]ν πάρα πορφυροδίναν

ιο τοῦ κ[λέος π]ᾶσαν χθόνα

6 ἦλθε[ν καὶ] ἐπ' ἔσχατα Νείλου, ταί τ' ἐπ' εὐναεῖ πόρωι

ε οἰκεῦσι Θερμώδον[τος, ἐ]γχέων ἵστορες κοῦραι διωξίπποι" Αρηος,

45 1 σῶν, ὦ πολυζήλωτε ἄναξ ποταμῶν, ἐγγόνων γεύσαντο, καὶ ὑψιπύλου Τροίας ἕδος.

3 στείχει δι εὐρείας κελε[ύ]θου μυρία πάνται φάτις

5 σᾶς γενεᾶς λιπαρο-

ζώνων θυγατρών, ᾶς θείο]ί

σὺν τύχαις ὤκισσαν ἀρχα—γοὺς ἀπορθήτων ἀγυιᾶν.

Γ΄ 1 τίς γὰρ οὐκ οἶδεν κυανοπλοκάμου Θήβας εΰδμα[τον πόλι]ν,

col. 20 55 3 ἢ τὰν μεγαλώνυ]μον Αἴγιναν, μεγίστ]ου Ζην]ὸς[ὰ πλαθεῖσα λ]έχει τέκεν ἤρω ...]δε σω[.....]ου,

36 ΤΕ[. .]ΥΤΑΙΑC: Hense | ΤΑΛΑC: A³ || 37 Maehler, τοίω[ι γ' Μ.L.West, τοιῶ[δ' Κ. || 38 ]ΑΙΑΠΕΛΑΟΟΦ[Ν: A³ || 39 Άσωπὸν Βl. alii || 41 ΜΑΘΕ[: A³ | καὶ Κ., τοι Weil || 42 εὐναεῖ J. || 44 ΚΟΡΑΙ: Κ. || 45 ΖΗΛωΤ΄ ΑΝΑΞ: Bl. alii || 46 ΕΓΓΟΝΟΙ: Jur. alii || 51 ΑΡΧΑΙ: A² || 55—58 frr. 32, 37, 31 Κ. || 55 Bl. || ΜΝΟΝ: A³ || 56 ]ΟC[, ]CE[ sim., suppl. Wil. || 57 τοῦδε σωτῆρα (Bl.) στρατοῦ (J.)

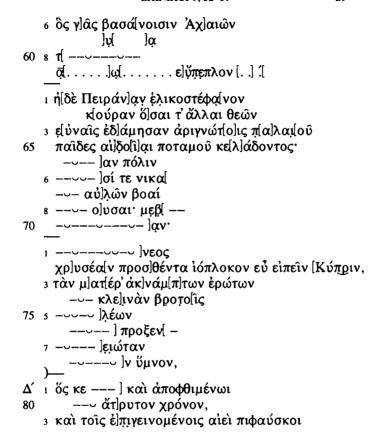

58 Bl. || 60 τ[ίς δ(ε) ? Bl. || 61 ]ω[ vel ]Δ[ || 62 ΕΛΙ vel CΑΙ || 62 sq. J. || 64 Ε[ pot.quam C[ | Π[ vel Γ[ | Bl. || 65 ]Δὸ[ vel ]Λὸ[ | ]ΑΙ, vix ]Ν || J. || 69 Α supra v. add.  $A^3$  | ΜΕΒ[ vel ΜΕΡ[, μερ[ιμν . . ? || 70 ]ΕΤ[. .]ΑΝ Edm., sed incertissimum || 72 προσ]θέντα Bl., sed longius spatio videtur esse || 72 sq. suppl. fr. 20 Κ. || Κύπριν, : τὰν Bl. || 74 sq. fr. 36 Κ. || 76 Edm. recte huc traxit fr. 35 Κ. || 77 ]Ε pot.quam ]Τ vel ]Γ ||  $\ddot{I}$  (vel Y) fortasse deletum ab  $A^3$  || 79 ΦΘΙΜΕΝΏΝ:  $A^3$  | suppl. J.

σὰν Νέ]μέζι νίκαν τό γέ τοι καλὸν ἔργον ννησίων ύμνων τυχόν 6 ύψοῦ παρὰ δαίμοσι κεῖται. σύν δ' άλαθεί πι βροτών 85 ε κάλλιστον, είπερ καὶ θάνηι τις, λεί πεται Μουσί αν βαθυζώνων άθιυρμα. ι είσι δ' άνθρώπων ----col. 21 πολλαί· δι[α]κρίν[ε]ι δὲ θεών 3 β]ουλὰ [τὸ καλυπτό]μενον νυκτὸς [δνοφοῖσιν 90 .]... Ι ---- νε καὶ τὸν ἀρείω ---- lπου· κ ----- ]ευσων \_\_\_\_\_1 95 8 ---- π]αύροις ἀν]δρ[άσιν ---- ]ι τὸ μέλλον. ι ... Ιτιιι δί --- Ιδωκε γάριν κ]αὶ Διων[υσ - - ] θεοτίμα πολιν

3 ν]αίειν ἀποί -- ≥ ]ευντας

81 sq. K. et Bl. | ΠΙΦΑΥCΚω:  $A^3$  || 82 ΜÉΑ NIK || 86 Π[ aut Γ[ || 87 βαθυζώνων Bl. | ]Υ, ]Τ, ]Γ || 89—93 suppl. frr. 3, 4, 8, 10 K. || 89 ]K vel ]X || 90 Λ $\mathring{A}$ [ || 91 in initio versus .]ΑΠΤ[, .]ΕΞΠ[, .]ΑΓΓ[ sim. | ΓΕ pot. quam ΤΕ || 93 propter spatium vacuum in summa linea Λ]ΕΥ vel Δ]ΕΥ fuisse videtur, non Τ]ΕΥ || 96 P[ vel I[ | προγινώσκειν] τὸ Headlam, sed ]I pot.quam ]N || 97 ]I, ]Η, ]Μ sim. |  $\mathring{A}$ [ pot.quam  $\mathring{A}$ [ |  $\mathring{V}$ μμιν δὲ καὶ Δάματρος ἔδωκε χάριν καὶ Διωνύσου Κρονίδας θεοτίματον πόλιν ναίειν ἀπορθήτους θαλεῦντας. (100) χρυσεοσκάπτρου Διὸς ὅς τι καλὸν φέρεται, πᾶς αἰνέοι J. || 99 ΕΥΝΤΕС:  $\mathring{A}$ 3

100 χ]ρυσεοσκάπτρ[ -- 5 ὅς] τι καλὸν Φέ[ρεται,
 . .]αινέοι· Τιμοξ[ένου
 7 παιδὶ σὺν κώ[μοις νέων ὑμ νέ]οιτε πεντ[άθλοισι νίκαν.

#### 10

# [T $\Omega$ I $\Delta$ EINA A $\Theta$ HNAI $\Omega$ I $\Delta$ POMEI (?) I $\Sigma$ $\Theta$ MIA]

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVII) A'-B'

$$\Sigma TP - D - e - |E| \stackrel{40}{=} |^{3} D - D - |^{5} E - ||^{6} e - D ||^{2} |^{7} E - ||^{6} e - D ||^{2} |^{7} E - ||^{6} e - D ||^{6} e$$

A΄ 1 Φή]μα, σὺ γίὰ]ρ ἀ --- ἐ]ποιχνεῖς φῦ]λα, καὶ πᾶ[---] 3 . . . . . ]μελαμεί[---]

-- ]ά.ωι ξΙ. .]ον, ὅτι χρτίσ ----

7 ο[...] γ ὀφθαλμοῖσιν [ - π[αῦλ] αν ἀπράκταν ..[.] . [

## 100 CKÁΠ || 101 in. J. || 102 Bl. || 103 sq. Schadew.

10 1—4 suppl. fr. 23 K. || 1 Γ[ vel Π[ | ]Π, ]I sim. |  $\dot{\alpha}\theta\alpha$  – νάτων θνατών τ' Headlam, ἀμφ' ἀρετᾶι θνατών Βl. || 2 φῦλα Wil. |  $\Pi \overline{A}$ [ || 3 ]M vel ]H || 6 ]ω vel ]Á, tum P vel I || 6 sq. ὅ τι χρυ[σέαν ἴδον εὕ]ο[λβο]ν ἀφθαλμοῖσι Ν[ίκαν]  $\pi$ [αῦλ]αν ἀπράκταν [τε μόχθων J. || 7]N, ]I sim., fort. ]C, οἶσιν ἀφθ. Bl.

9 ά[..]α οἱ καὶ νῦν κασιγνήτας ἀκοίτας
 10 γασιῶτι⊽ ἐκίνησεν λιγύφθογγον μέλισσαν,

ι ἐγχειρὲς ἵν' ἀθάνατον Μουσᾶν ἄγαλμα ξυνὸν ἀνθρώποισιν εἵη

χάρμα, τεὰν ἀρετὰν μανῦον ἐπιχθονίοισιν,

5 όσσα<-> Νίκας ἕκατι ἄνθεσιν ξανθὰγ ἀναδησάμενος κεφαλάν

κῦδος εὐρείαις 'Αθάναις θῆκας Οἰνείδαις τε δόξαν,

9 ἐν Ποσειδάνος περικλειτοῖς ἀέθλοις col. 22 20 ἀνίκ' ἄμφαν]ας Ἑλλασιν ποδών ταχεῖαν ὁρμάν.

ι εὖτ[ε γὰρ τέ<ρ>θ]ροισιν ἔπι σταδίου θερμ[ὰν ἀπο]πνε<ί>ων ἄελλαν

3 ἔστα, [δίανε] ν δ' αὖτε θατήρων ἐλαίωι φάρε[ ἐς ἀθρόο] ν ἐμπίτνων ὅμιλον

25 5 τετρ[αέλικτο]ν ἐπεί

κάμψ[εν δρό]μον, 'Ισθμιονίκαν

δίς ν[ιν ἀγκ]άρυξαν εὐβού–
 λων [ἀεθλάρχ]ων προφᾶται.

Β΄ ι δὶς δ' ἔν Νεμέ ἀι Κρονίδα Ζηνὸς παρ' ἀγνόν
 βωμόν ἀ κλεινά τε Θήβα

8 Π[ vel Γ[ | post ἀπρ. IC[, PE[ sim. || 9 ]A vel ]Λ || OI vel 'OI, non ῶΙ || ἀ[λλ]ά οι ? || 11 Ε vel C, vix O, ἐγχειρὲς Sn. || 14 ΜΑΝΟΟΝ: A³ || 15 ὁσσάκις Niemeyer alii, ὅσσον αὖ Richards || 20 sq. Barrett || 22 Platt (-ε<ί>ων Barrett || 23 ΑΪΞΕΘΑΤΗΡ: ΑΥΤΕΘΕΑΤΗΡ A³ | suppl. J. || 24 Barrett || 25 P[, I[ sim. || Jur., Platt || 26 Ψ[, Τ[ sim. || 26 sq. J. || 27 sq. ΕΥΒΟΙ:ΑωΝ: A³ (superscr. Λ) || 28 ἀεθλάρχων Platt, ἀ<ε> θλ. Barrett || 30 J.

- 3 δέκτ[ο νιν ε]ὐρύχορόν τ' Αργο[ς Σικυώ]ν τε κατ' αἰσαν·
- 5 οἵ τε Π[ελλάν]αν νέμονται,
   ἀμφί τ' Εὔβοιαν πολ[υλάϊο]γ, οἵ θ'ἱεράν
- 35 7 νᾶσον [Αἴγιν]αν. ματεύει δ' ἄλλ[ος ἀλλοί]αν κέλευθον,
  - άντι[να στείχ]ων ἀριγνώτοιο δόξας
     τεύξεται. μυρίαι δ' ἀνδρῶν ἐπιστᾶμαι πέλονται
- ι ή γὰρ σἱοἰφὸς ἢ Χαρίτων τιμὰν λελογχώς 40 ἐλπίδι χρυσέσι τέθαλεν
  - 3 ή τινα θευπροπίαν εἰδώς: ἕτερος δ' ἐπὶ παισί
  - 5 ποικίλον τόξον τιταίνει·
    οἱ δ'ἐπ'ἔργοισίν τε καὶ ἀμφὶ βοῶν ἀ[γ]έλαις
- 45 7 θυμὸν αὔξουσιν. τὸ μέλλον δ' ἀκρίτους τίκτει τελευτάς.
  - πᾶ τύχα βρίσει. τὸ μὲν κάλλιστον, ἐσθλόν ἄνδρα πολλῶν ὑπ' ἀνθρώπων πολυζήλωτον εἶμεν
- ι οἶδα καὶ πλούτου μεγάλαν δύνασιν, 50 ὰ καὶ τ[ὸ]ν ἀχρεῖον τί[θησ]ι
  - 3 χρηστόν. τί μακρὰν γλὶῶ(σ]σαν ἰθύσας ἐλαύνω ἐκτὸς ὁδοῦ; πέφαται θνατοῖσι νίκας ὕστε]ρον εὐφροσύνα,

34 ]N, ]I sim. || 35 N[, I[ sim. | AIΓEIN scriptum esse spatio testatur, cf. 12, 6 || 37 Bl. || 38 EΠΙCTATAI:  $\mathbf{A}^3$  || 39 prius Γ supra v. additum |  $\mathbf{\hat{\eta}}$  (non  $\mathbf{\hat{\eta}}$ ) Sn. | TIMÂN || 47 ΠΑ: ΠΑΙ  $\mathbf{A}^3$  | BPICENOMEN:  $\mathbf{A}^3$  | ECEAWN: ἐσθλών Κ., ἐσθλὸν Wil. || 48 ἔμμεν Κ. || 49 ΔΥΝΑΜΙΝ:  $\mathbf{A}^3$  || 50 extr. I an IN? || 51 Γ[, Π[ | ΙΟΥCACEΛ: ΙΘΥΟ[ΙΑΛ]ΕΛ  $\mathbf{A}^1$ : Y super  $\mathbf{\hat{I}}$   $\mathbf{A}^3$  | Bl., Housm. alii

## ΑΛΕΞΙΔΑΜΩΙ ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΝΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ ΠΥΘΙΑ

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVII)  $A'-\Gamma'$ 

11 1 et 4—7 affert Ursinus e Stob. Flor. 3, 3, 66 (3, 219 W.-H.) Βακχ. δὲ τὴν Νίκην γλυκύδωρόν φησι καὶ ἐν πολυχρύσω 'Ολ-ύμπω Ζηνὶ παρισταμένην κρίνειν τέλος ἀθανάτοις τε καὶ θνητοῖς ἀρετῆς (fr. 9 Bergk) || 47 sqq. cf. schol. MV Hom. Od. o 225 (= Pherekydes FGrHist 3 F 114) || 55 MIΓΝ[, ΜΙΓΙ[ sim. || 56 N[, νίχ Η[ | ἐπεὶ νῦν] χρή τιν [ὑμνῆσαι e.g. Sn.

11 1 μόνᾶι γὰρ Ed.Fraenkel, κλυτὰν γὰρ Sn. || 2 σοὶ πατὴρ τιμὰν ἔδωκεν Hense, τεθμὸν δέδωκεν Maehler || 3 ὑψ. Οὐρανίδας J., Οὐρανίδας Sn. || 4 <τ'>> Sn., <δ>Neue

8 ἔλλαθι, [βαθυ]πλοκάμου κούρα Σ[τυγὸς ὀρ]θοδίκου· σέθεν δ' ἕκατι μο καὶ χιῆν ΜετΙαπόντιον εὐ—

10 10 καὶ νῦ[ν Μετ]απόντιον εὐγυίων κατέ]χουσι νέων

12 κῶμοί τε καὶ εὐφρονσύναι θεότιμον ἄστυ ὑμνεῦσι δὲ Πυθιόνικον παῖδα θαητ[ό]ν Φαΐσκου.

15 ι ίλεωι νιν ὁ Δαλλογενης υίὸς βαθυζώνοιο] Λατοῦς

3 δέκτ[ο] βλεφά[ρω]: πολέες δ' ἀμφ' Αλεξ[ίδα]μον ἀνθέων

5 ἐν πεδίωι στέφανοι

25

20 Κίρρας ἔπεσον κρατερᾶς ἡρα παννίκοι<0> πάλας:

8 οὐκ ἔξὶδέ νιν ἀέλιος
 κείνωι γε σὺν ἄματι πρὸς γαίᾶι πεσόντα.
 10 Φάσω δὲ καὶ ἐν ζαθέοις

φασω σε και εν ςασεσις άγνοῦ Πέλοπος δαπέδοις

12 'Αλφεὸν πάρα καλλιρόαν, δίκας κέλευθον εἰ μή τις ἀπέτραπεν ὀρθᾶς, παγξένωι χαίταν ἐλαίαι

8 ἔλληθι Wackern. | βαθυπλ. J. || 9 Bl. || 10 extr. EI:  $A^1$  || 11 K[, I[ sim. | ]X, ]Y, ]K | Bl. alii || 15 IQ ΦΔΙΝ:  $A^1$ ? || 17 -Φ]N? (sec. K. fort. oɪ]v):  $A^3$ ? || 21 NIKOI: K. | ΠΑΛΛΑС:  $A^3$  || 23 ΤΕ:  $A^1$ ? | CYN – ΠΕCONTA add.  $A^4$  || 24 ΕΠΙ: EN  $A^2$ ? || 28 ΞΕΝ: ΞΕΙΝ  $A^1$ ? | ΕΛΑΙΑС:  $A^3$ 

col. 24

παῖδ' ἐν χθονὶ καλλιχόρωι ποικίλαις τέχναις πέλασσεν:

6 άλλι ή θεός αίτιος, ή

35 γ]νώμαι πολύπλαγκτοι βροτών ά]μερσαν ὑπέρτατον ἐκ χειρών γέρας.

γῦν δ" Αρτεμις ἀγροτέρα
 χρυσαλάκατος λιπαράν
 Ἡμ]έρα τοξόκλυτος νίκαν ἔδωκε.

40 12 τ] αι ποτ' Αβαντιάδας β]ωμὸν κατένασσε πολύλ λ[ι]στον εὔπεπλοί τε κοῦραι·

 $\mathbf{B}'$ 

55

1 τὰς ἐξ ἐρατῶν ἐφόβησε<ν> παγκρατὴς Ἡρα μελάθρων

45 3 Προίτου, παραπλήγι φρένας καρτεραι ζεύξασ ἀνάγκαι·

παρθενίαι γὰρ ἔτι ψυχαι κίον ἐς τέμενος πορφυροζώνοιο θεάς.

50 ε φάσκον δὲ πολὺ σφέτερον πλούτωι προφέρειν πατέρα ξανθᾶς παρέδρου 10 σεμνοῦ Διὸς εὐουβίᾶι.

ο σεμνου Διος ευρυριαι. ταίσιν δὲ χολωσαμένα

12 στήθεσσι παλίντροπον ἔμβαλεν νόημα: φεῦνον δ' ὅρος ἐς τανίφυλλον

σμερδαλέαν φωνὰν ἱεῖσαι,

30 OI[, EN[ sim. | ]P, ]B, ]Π | A potius quam O vel E | Ἰταλίαν χ'ἔδραν J., Ἰταλίαν πάτραν Platt | CΘΑΙ· | 31 ἢ τινα γὰρ μοτὶ γᾶι e.g. Maehler || 33 CCEN· || 35 ΠΛΑΓΚΟΙ: Κ. || 36 ἄμερσαν Palmer || 39 ΒΙ. || 40 ]A vel ]Λ || 42 Λ[, Α[ sim. || 43 ΒΙ. || 45 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙ: παραπλᾶγι ΒΙ. || 52 ΒΙΑΙ: Κ. || 54 CΤΗ-ΘΕCIN: Κ. | ΒΑΛΕΝΟΜΜΑ: Κ.

ι Τιρύνθιον ἄστυ λιποῦσαι καὶ θεοδμάτους άγυιάς.

3 ήδη γὰρ ἔτος δέκατον θεοφιλὲς λιπόντες Άργος

ναῖον ἀδεισιβόαι
 χαλκάσπιδες ἡμίθεοι
 σὺν πολυζήλωι βασιλεῖ.

ε νεῖκος γὰρ ἀμαιμάκετον
 βληχρᾶς ἀνέπαλτο κασιγνήτοις ἀπ' ἀρχᾶς

col. 25 10 Προίτωι τε καὶ Ἀκρισίωι· λαούς τε διχοστασίαις

Τίρυνθα τὸν ὁπλότερον κτίζειν, πρὶν ἐς ἀργαλέαν πεσεῖν ἀνάγκαν·

3 Ζεύς τ' ἔθελεν Κρονίδας τιμών Δαναοῦ γενεὰν καὶ διωξίπποιο Λυνκέος

6 παῦσαι στυγερῶν ἀχέων.
 τεῖχος δὲ Κύκλωπες κάμον
 ἐλθόντες ὑπερφίαλοι κλεινᾶι π[όλ]ει

κάλλιστον, ἵν' ἀντίθεοιναῖον κλυτὸν ἱππόβοτονἌργος ἥρωες περικλειτοὶ λιπόντες,

12 ἔνθεν ἀπεσσύμεναι
Προίτου κυανοπλόκαμοι
φεῦγον ἄδματοι θύγατρες.

68 ΗΡΙΠΟΝ: Κ. || 69 ΠΑΙΔΕС: **A**<sup>3</sup> || 83 ΠΛΟΚΑΜΟ**C**: **A**<sup>1</sup>

60

65

70

75

80

105

col. 26

 $\Gamma'$  85 ι τὸν δ' εἶιλεν ἄχος κραδίαν, ξείνα τέ νιν πλᾶξεν μέριμνα:

3 δοίαξε δὲ φάσγανον ἄμφακες ἐν στέρνοισι πᾶξαι.

5 άλλά νιν αίχμοφόροι

90 μύθοισί τε μειλιχίοις καὶ βίαι χειρών κάτεχον.

\* τρισκαίδεκα μὲν τελέουςμῆνας κατὰ δάσκιον ἠλύκταζον ὕλαν

10 φεῦγόν τε κατ' Αρκαδίαν μηλοτρόφον: ἀλλ' ὅτε δή

12 Λοῦσον ποτὶ καλλιρόαν πατὴρ ἵκανεν, ἔνθεν χρόα νιψάμενος φοινικοκ[ραδέμνο]ιο Λατοῦς

κίκλη[ισκε θύγατρ]α βοῶπιν,χεῖρας ἀντείνων πρὸς αὐγάς

ίππώκεος ἀελίου,τέκνα δυστάνοιο λύσσας

πάρφρονος ἐξαγαγεῖν·"θύσω δέ τοι εἴκοσι βοῦς ἄζυγας φοινικότριχας."

τοῦ δ'ἔκλυ' ἀριστοπάτρα θηροσκόπος εὐχομένου· πιθοῦσα δ"Ήραν

παῦσεν καλυκοστεφάνους κούρας μανιᾶν ἀθέων·

110 12 ταὶ δ' αὐτίκα οἱ τέμενος βωμόν τε τεῦχον, χραῖνόν τέ μιν αἵματι μήλων καὶ χοροὺς ἵσταν γυναικῶν.

86 MEPIMNAI: A¹ || 94 KATAKAPΔÍAN: Palmer || 98 K. || 99 ]A vel ]Λ, suppl. K. || 106 om. A, add. A³ in margine superiore || 110 ΓAI: Bl. alii | TETETEΥΧΟΝ: A¹

ἔνθεν καὶ ἀρηϊφίλοις
 ἄνδρεσσιν <ἐς> ἱππότροφον πόλιν ἀχαιοῖς

115 3 ἕσπεο· σὺν δὲ τύχᾶι ναίεις Μεταπόντιον, ὧ χρυσέα δέσποινα λαῶν·

120

άλσος δέ τοι ἱμερόεν
 Κάσαν παρ' εὔυδρον †προγο νοι ἑσσάμενοι† Πριάμοι' ἐπεὶ χρόνωι

βουλαῖσι θεῶν μακάρων
 πέρσαν πόλιν εὐκτιμέναν
 χαλκοθωράκων μετ' Ατρειδᾶν. δικαίας

12 ὅστις ἔχει φρένας, εὑ-125 ρήσει σὺν ἄπαντι χρόνωι μυρίας ἀλκὰς Ἀχαιῶν.

### 12

## ΤΕΙΣΙΑΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ ΝΕΜΕΑ

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVII) A'-Γ'

$$\Sigma TP$$
 - e - D - e -  $|^{3}$  D  $|$  - D  $\vee$  e  $|^{5}$  - D -  $|^{6}$  E -  $||^{7}$  - E - e  $|||$ 

$$E\Pi = -D \mid ^2 - D \mid ||^3 \mid e - D \mid ||^4 - e \mid ||^5 \mid [e] - D \mid ||^{6 \cdot 9}] \mid |||$$

114 <ές> J. | de πόλι $\overline{v}$  cf. p. XXIII || 119 sq. Κάσ $\overline{\alpha}$  παρ' εὕυδρ. πόρον : ἕσσαν πρόγονοι Carey, κτίσαν (Turyn) σταθμασάμενοι Maehler || 120 ΕΠΙ:  $\mathbf{A}^3$ 

A'

ι ΄ Ωσεὶ κυβερνήτας σοφός, ὑμνοάνασσ' εὔθυνε Κλειοῖ

3 νῦν φρένας ἀμετέρας, εἰδή ποτε καὶ πάρος:

εί δή ποτε καὶ πάρος: ἐς γὰρ ὀλβίαν

5 5 ξείνοισί με πότνια Νίκα νασον Αἰγίνας ἀπάρχει

7 ἐλθόντα κοσμήσαι θεόδματον πόλιν

ι τάν τ' ἐν Νεμέζει γυιαλκέα μουνοπάλαγ

col. 27

(desunt vv. 9-32)

(B')

]. [ ]πιξί ξεινού [. . . .]νιοι αστί =---

35 5 αμφικ[τιόν]ων έν αέθλοι[ς·

τ νίκαις [ἐκ]ωμάσθησαν οἱ μὲγ [Πυθόὶ,

ι οἱ δ' ἐν Πέλοπος ζαθέας νάσου π[ι]τυώδεϊ δείραι,

40 3 οἱ δὲ φοινικοστερόπα τεμένει Ζηνὸς Νεμεαίου

5 . . . (.)] ταύτας καὶ ἐπ' ἀργυροδίνα

col. 28

(desunt vv. 43---69)

12 33—42 PSI XII 1278B (cf. p. ) || 33 ]Υ[, ]Φ[, ]Ρ[, ]Τ[ sim. | [ναιέται --]πιδ [εὐ-]: ξείνου [~~-]νιοι ἄστ[εος e.g. Sn. || 34 Υ[ pot.quam Τ[ || 35 Norsa || 36 Sn. || 37 Norsa || οἱ μεγασθενεῖς vel οἱ μὲν Πυθόῖ Sn. (Πυθίαις Maas) || 39 πιτ. agnovit Sn. || 40 ΡΟΠ || 41 ΑΙΟΥ || 42 ταύτας Sn. || 43 ὄχθαισιν Άλφειοῦ vel `Αλφεοῖ ὄχθαις e.g. Sn. cf. 8, 26 sq.

## [ΠΥΘΕΑΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΙ ΝΕΜΕΑ]

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVII) A'-Z'

$$\Sigma TP - D = e - \| ^{3} - - \cup \cup - \cup | e | ^{102} = e - \| ^{5} - D - \| ^{6} = D = e - \| ^{9} D - \| ^{10} D = \| D - e | ^{123.156} = e - \| ^{123.156}$$

$$E\Pi$$
  $-D \stackrel{58}{\odot} e \mid -D \stackrel{60?}{\odot} e - \mid ^{4}e - D - E \mid \mid ^{6} - D \stackrel{63.162?}{\simeq} \mid e \simeq \mid ^{196} \mid ^{131} \mid ^{66} \mid ^{66} \mid ^{131} \mid ^{66} \mid$ 

13 De inscr. v. p. XLVII

9 ]K vel ]A, tum Λ pot.quam A || 10 Barrett || 40 fr. 30 K.

 $\Gamma'$ 

3 Περσείδας ἐφίησι
 χεὶρα παντοίαισι τέχναις
 50 οὐ γὰρ] δαμασίμβροτος αἴθων

χαλ]κὸς ἀπλάτου θέλει
 χωρε]ὶν διὰ σώματος, ἐ γνά]μφθη δ' ὀπίσσω

9 φάσγα]νον: ἢ ποτέ φαμι 55 τᾶιδε] περὶ στεφάνοισι 11 πανκ]ρατίου πόνον Ἑλ–

η παγκιρατιού πονόν Ελλάνεσσι]ν ίδρώεντ ἔσεσθαι."

.....παρ]ὰ βωμὸν ἀριστάρχου Διός Νίκας] ၛε]ρ[ε]κυδέος ἀνθρώπο]ισιν ἄ[ν]θεα

4 χρυσέ]αν δόξαν πολύφαντον ἐν αἰῶνι] τρέφει παύροις βροτῶν

6 αζιεί, καὶ ὅταν θανάτοιο κῦάνεον νέφος καλύψηι, λείπεται

s ἀθάνατον κλέος εὖ ἐρ– χθέντος ἀσφαλεῖ σὺν αἴσᾶι.

τῶν καίι σ]ὺ τυχὼν Νεμέαι, Λάμπωνος υἱέ,

3 πανθαλέων στεφάνοισιν 70 ἀνθ]έ[ων] χαίταν [ἐρ]εφθείς στείχεις] πόλιν ὑψιάγυιαν

58 Apollon. de constr. 2, 161 (256, 1 Uhl.) καθὼς ἔχει τὸ ἀρίσταρχος Ζεὺς παρὰ τοῖς περὶ τὸν Bακχυλίδην (fr. 52  $Bergk^4$ ); cf. etiam Simon. PMG 614

51 ]K, ]A, ]A || 52 extr. E add. A³ | Bl. || 53 ΟΙΠΙΟΟ: alterum C del. A³? | Bl., Tyrrell || 54 K. || 55 Bl. || 56 ]P, ]B pot.quam ]C vel ]Π, non ]N || K. || 57 Bl. || 58 ἐκ τοῦ Wil., ἔνθεν Bruhns longius spatio, τόθεν Barrett, ὡς νῦν vel τῶ νῦν Maehler || 59 νίκας J. || Φ[, Υ[, P[, Τ[ | ]P[, ]T[, ]I[ sim., Φερεκ. Wil. || 60 Bl. || 61 Richards || 62 J. || ΠΑΥΡΟΙΟΙ: Platt alii || ~ 128 || 63 ΟΤΑΘ: A³ || 71 ]Π, ]I sim. || Herwerden; αὕξων (... 72 ἤλυθες) J.

6 Αἰακοῦ, τε]ρψιμ[β]ρότων ἤστε βρύεν] ἀβ[ροθρ]όων κώμω[ν] πατρ[ώια]ν
75 9 νᾶσο[ν], ὑπέρβι[ον] ἰσχύν παμμαχίαν ἄνα φαίνων.
11 ὦ ποταμοῦ θύγατερ δινᾶντος Αἴγιν' ἠπιόφρον,

col. 31

85

90

ή τοι μεγάλαν [Κρονίδας

80 ἔδωκε τιμάν

3 ἐν πάντεσσι ν[εορτόν
πυρσὸν ὡς Ἑλλ[ασι νίκαν
φαίνων· τό γε σὸν [κράτος ὑμ]νεῖ
6 καί τις ὑψαυχὴς κό[ρα

------- ]ραν
πόδεσσι ταρφέως
η ἢύτε νεβρὸς ἀπεν[θής
ἀνθεμόεντας ἐπ[ ὄχθους
ιι κοῦφα σὺν ἀγχιδόμ[οις
θρωισκουσ' ἀνακλειταῖς ἑταίρα]ις.

ταὶ δὲ στεφανωσάμε[ναι φοιν]ικέων ἀνθέων δόνακός τ'ἔ[πιχωρίαν ἄθυρσιν

72 Αἰακοῦ ΒΙ. Ι ~ 183 || 73 Φ[ potius quam Δ[, ὤστε βρύειν e.g. Sn. | Β[ vel P[ pot.quam Ε[, non Δ[ άβροθρόων Barrett (άβροπνόων ΒΙ. longius spatio) || 74 Μ, Η, Ν, ΡΓ, ΙΤ sim. | de κώμων vix dubitari potest, quamquam pap. post M litt. A, non Φ fuisse videtur || 76 ΧίΑΝ, παμμαχιᾶν ἀναφ. Κ. || 78 ΔΙΝΑΝΕΟ: Α¹ || 79 ΒΙ., ὅδε παῖς Κ. || 81 sq. Maehler, ἐν πάντεσσιν [ἀγῶσι ΒΙ. || 83 Ν[, Ι[ sim. | Barrett || 84 ΚΑΤΙΟ: Α²? || ΥΦΑΥΧ: J. | ΧΑΟ: Α³ | ΚΟ[.......]ΡΑΝ (vel QΑΝ) duo vv. in unum contracti, neque spatium sufficit ad tot syllabas || 85 στείχουσ' (λευκοῖς J.) ἀνὰ γᾶν ἱεράν ΒΙ. || 87 ΝΕΚΡΟΟ: Α² | ΑΠΕΝ: ΑΠΕΝ Α¹? || 89 Μ[, Ι[ sim. | J. || 90 ΘΡωCΚ: ΒΙ. || 91 ]ΙΚ (Edm.) pot.quam ]ΙΧ, suppl. Headlam || 92 J.

4 παρθένοι μέλπουσι τ[εὸν τέκο]ς, ὧ 95 δέσποινα παγξε[ίνου χθονός, 6 Ἐν]δαΐδα τε ῥοδό[παχυν,

ὰ τὸ[ν ἰσ]ό[θε]ον ἔτι[κτε Πηλέα

καὶ Τελαμίωὶνα [κο]ρνίστὰν
 Αἰακωι μειχθεῖσ'ἐν εἰζνᾶι

Δ΄ 100 τῶν υἶας ἀερσιμάχ[ας ταχύν τ' Αχιλλέα

> 3 εὐειδέος τ' Εριβοίας παιδ' ὑπέρθυμον βοά[σω Αἴαντα σακεσφόρον ή[ρω,

105 6 ὅστ' ἐπὶ πρύμνᾶι σταθ[εὶς ἔσχεν θρασυκάρδιον [ὁρ– μαίνοντα ν[ᾶας

θεσπεσίωι πυ[ρὶ καῦσαι "Εκτορα χαλ[κοκορυστά]γ,

110 ὁππότε Πη[λείδας τρα[χ]εῖαν [ἐν στήθεσσι μ]ᾶνιν

> ώρίνατ[ο, Δαρδανίδας τ' έλυσεν ά[τας:

3 οὶ πρὶν μὲν [πολύπυργο]ν 'Ι]λίου θαητὸν ἄστυ

οὐ λεῖπον, ἀτυζόμενοι δέ

94 Housm., τεὸν λέχος Barrett, τεὸν κράτος Bl., τεὸν κλέος J. || 95 ΠΑΓΞ Α: ΠΑΙΞ Α<sup>3</sup>?, suppl. Housm. || 96 Palmer, J. || 97 ÅΤΟ[ vel ÅΤΦ[ | ἰσόθερν Barrett | fin. J. || 98 J. (]PΥ[ perspexit Barrett) || 99 ΜΙΧΘ: Bl. | ΕΙ[: ΕΥ[ Α<sup>3</sup>?, suppl. Sitzler, εὐναῖς J. || 100 ΥΙΕΑC: νἶας Christ (cf. 3,77); aut pro AΕΡCΙΜ. ἀρσιμ. (Bl.) ἀδεισιμάχας Barrett || 103 Housm. || 106 ἴσχεν Ludwich || 108 καίειν Κ., καῦσαι Βl., πρῆσαι Barrett, πέρθειν Page || 109—114 suppl. fr.18 Κ. || 109 ]N vel ]ΑΙ | suppl. Bl. || 110 ΟΠΌΤΕ | Ι[, Η[ sim. || 111 ]HNΙΝ: Α<sup>3</sup> | suppl. Desrousseaux, ᾿Αργείοισι Bl.¹, ᾿Ατρείδαισι Bl.² || 112 ΦΡΕΊΝ: Bl. || Δαρδανίδας . . . ἄτας Desrousseaux, ἄλγεων Barrett || 114 Bl., θεότιμον Jur., Smyth || 116 οὐ Bl.

col. 32

115

6 πτάσσον όξειαν μάχα[ν, εὖτ'ἐν πεδίωι κλονέω[ν μαίνοιτ' Αχιλλεύς,

120 9 λαοφόνον δόρυ σείων·
ἀλλ' ὅτε δὴ πολέμοι[ο
11 λῆξεν ἰοστεφάνο[υ
Νπρῆιδος ἀτρόμητος υἰός.

ώστ' ἐν κυανανθέϊ θ(υμὸν ἀνέρων 125 πόντωι Βορέας ὑπὸ κύ– μασιν δαΐζει.

νυκτὸς ἀντάσας ἀνατείλλομένας,
 λῆξεν δὲ σὺν φαεσιμίβρότωι

6 'Αοῖ, στόρεσεν δέ τε πόντον

130 οὐρία Νότου δὲ κόλη ωσαν πνοᾶι

ελπτον ἀρπαλέως <τ' > ἄ-

E

ώς Τρώες, ἐπ[εὶ] κλύον [αἰχματὰν ᾿Αχιλλέα

135 3 μίμνο[ντ'] ἐν κλισίαισιν εἴγεκ[ε]γ ξανθᾶς γυναικός, Β]ρ[ι]σηΐδος ἡμερογυίου.

6 θεοισιν άντειναν χέρας, φοιβαν έσιδόντες ύπαι

123 cf. Didym. fr. 300 Schmidt ap. Ammon. de voc. diff. 333 Nickau

118 ΠΕΔΙΟΝ: A³ || 120 ΛΑΙΟΦ: A³? || 123 PĤΙΔ || 124 Schwartz, ναυτίλων Barrett || 125—127 suppl. fr. 38<sup>b</sup> K. || 127 ANTACANYM[: A³ | ΤΕ[ pot.quam Π[ | ἀνατελλομένας Βl., ἀναπεπταμένας Crusius || 128 ΤΕ: ΔΕ A²? || 129 ΑΘΙ˙ || 130 ΟΥΡΑΝΙΑ: ΟΥΡΙΑΙ Α¹ | ΌΛΠ[, κόλπωσαν πνοαῖς Βl., πνοαῖι Housman || 131 ΛΕΘΤΑ : mutavit Τ in C A³ | <τ' > Bl. || 132 Ξ ΄[.]Ο || 133 Π[ pot.quam Γ[ | amplum spatium litt. [ΕΙ] || 135 -CIHICIN: Smyth || 138 ΘΕ HN: OIC supra v., H in I mutavit A³? || N, X, Λ, non Δ || 139 ΦΟΪΒΑΝ

col. 33

140 χειμώνος αἴγλαν'
 9 πασσυδίαι δὲ λιπόντες
 11 ἐͿς πεδίον κρατερὰν
 ἄιξαν ὑ[σ]μίναν φέροντες'

145 ὧρσάν τ[ε] φόβον Δαναοῖς· ὤτρυνε δ" Αρης 3 ε]ὐεγχής, Λυκίων τε Λοξίας ἄναξ ' Απόλλων· ἷξόν τ' ἐπὶ θῖνα θαλάσσας·

150 6 ν]αυσὶ δ' εὐπρύμνοις παρα<ὶ>
μάρναντ', ἐναριζ[ο]μ[έν]ων
δ' ἔρ]ευθε φώτων
9 αἵμα]τι γαῖα μέλα[ινα

Έκτορ|έας ὑπὸ χει[ρός, 155 11 . . . (.)]εγ ἡμιθέοις

155 11 . . . (.)]εγ ημισεοις . . . . .] ἰσοθέων δι' ὁρμάν.

.....]ρονες, ή μεγάλαισιν ἐλπίσιν πνε<ί>]οντες ὑπερφ[ία]λόν θ' ἱέντες] αὐ[δά]γ

160 4 Τ[ρῶε]ς ιππευταὶ κυανώπιδας ἐκ----- ] νέας

141 ΠΑCCΥΔΙΑC:Κ. | ΜΕΛΠΟΝΤΕC: ΔΕΛΙΠΟΝΤΕC A³? ||
149 ΘΕΙΝΑ (ut Aristarchus scripsisse dicitur) || 150 παραὶ
Housman || 152 ]ΕΥΘΕ: ΤΟ supra v. add. A³ || 153 μέλα[ινα Κ.,
μελα[νθεῖσ' Page || 155 sq. ἦν δὲ μέγ' (longius spatio) ἡμιθέοι:σιν
πένθος (idemque longius) Schwartz, ἦν <δὲ> μεγ' Barrett, ἦε μέγ'
Pfeiffer || 156 ἰσόθεον Tyrrell, Barrett | ΔΙ ΟΡΜΑΝ· Α: Δ
'ΟΡΜΑΝ A³? || 157—169 ope minorum frr. suppl. Bl. || 157 ]P vel
]Ϊ esse videtur; ἆ δύσφρονες Bl., χαλίφρονες Barrett || 158 χαίροντες vel κλάζοντες Κ., αὐχέοντες Richards, πνέοντες Bl.,
πνείοντες Ludw., Jur., πνε<ί>οντες Barrett || 159 legit et suppl.
Barrett || 160 Κ. || 161 ἐκ : πέρσαντες ἐξ ἀρχᾶς νέας (a νέος!)
Bl., ἐκ : φλέξασιν εὐσέλμους νέας Nairn, ἐκ : πέρσασιν
'Αργείων νέας J., ἐκ : πέρσαντες ὤισθεν νέας Barrett

6 --- είλα πίνας τ' έν . . . . .]ροις ἕξειν θ[εόδ]ματον πόλιν. ε μιέλλον ἄρα πρότε ροιν διν] αντα φοινίξει[ν Σκ] άμανδρ[ον, F θ]νάισκοντες ὑπ['Αιακίδαις έρειψι πύρνοις. 3 τῶν εἰ καὶ τί ∨∨−− η βαθυξύλωι πυράι -(desunt vv. 170—174) ού γὰρ ἀλαμπέι νυιζτός 175 ιι πασιφανής Αρετία κρυφθεῖσ' ἀμαυρο[ῦται καλύπτραι, άλλ' ἔμπεδον ἀκί αμάται βρύουσα δόξαι 180 3 στοωφάται κατὰ νᾶν [τε καὶ πολύπλαγκτον θ άλασσαν. καὶ μὰν Φερεκυδέα ν[ασον 6 Αιακού τιμάι, σύν Εύκλεί αι δε φιλοστεφανωι πόλιν κυβερναι. 185 col. 34 9 Εὐνομία τε σαόφοων. ἃ θαλίας τε λέλονχεν ιι ἄστεά τ'εὐσεβέων άνδρων έν εί[ρ]ήναι φυλάσσει.

162 sq. νεῖσθαι πάλιν εἰλαπίνας τ' ἐν λαοφόροις ἔξειν Barrett || 163 de P vix dubitandum, dein E vel O || 164 E[, I[ sim. || 166 ]NACK: Bl. || 167 Tucker, Barrett || 168 T[ pot.quam Y[ || 169 ω[, O[, E[ || 175 ΑΛΛΕΠΙ: ΑΛΑ<sup>ΜΠ</sup>Ε[Π]Ι Α³ | Κ[, I[ sim. || 177 καλύπτραι Housman, ἀλαμπέσι (175)...δνόφοισιν Κ., Τуrrell || 178 -μάτᾶι Bl., Platt, -ματος Κ. || 181 ΠΛΑΓΚΤΑΝ: Α³ || 181 sq. Κ. || 184 Κ. || 190 ΝΙΚΑΝ Τ'ΕΡ: τ' del. Barrett

νίκαν ἐρικυ[δέα] μέλπετ'. ὧ νέοι.

Π]υθέα, μελέτα[ν τε] βροτω-

190

200

205

φ[ε]λέα Μενάνδρου,
4 τὰν ἐπ'' Αλφειοῦ τε ῥο[αῖς] θαμὰ δὴ τίμασεν ὰ χρυσάρματος
6 σεμνὰ μεγάθυμος ' Αθάνα,
μυρίων τ' ἤδη μίτραισιν ἀγέρων
8 ἐστεφάνωσεν ἐθείρας
ἐν Πανελλάνων ἀέθλοις.

 $\mathbf{Z}'$ 

εἰ μή τινα θερσίε]πὴς φθόνος βιᾶται, 
3 ἀινείτω σοφὸν ἄνδρα 
σὺν δίκᾶι. βροτῶν δὲ μῶμος 
πάντεσσι μέν ἐστιν ἐπ' ἔργοις. 
6 ἀ δ' ἀλαθεία φιλεῖ 
νικᾶν, ὅ τε πανδία]μάτῳρ 
γρόνος τὸ κᾶλῶς 
9 ἐ]ργμένον αἰὲν ἀ[νίσχει. 
δυσμενέων δὲ μα[ταία 
11 γλῶσσ'] ἀϊδὴς μιν[ύθει

(desunt vv. 210-219)

col. 35

220 ἐλπίδι θυμὸν ἰαίν[ει· 11 τᾶι μὲν ἐγὼ πίσυνο[ς φοινικοκραδέμνοις [τε Μούσαις

**208** sq. Cramer, An. Ox. 1, 65, 22 Βαρυτόνως τὸ Άίδης τὸ γὰρ ἐπιθετικὸν ὀξύνεται. δυσμενέων δ' ἀϊδης λέγει Βακχυλίδης (fr. 46 Bergk $^4$ ), fortasse ex Herodiano, cf. 1, 80, 2 Lentz

193 θαμὰ Naim alii || 199 Cầ.Π || 202 ΒΡΥΦΤωΝ: A¹? || 207 ἀνίσχει Maehler, ἀέξει Κ. || 208sq. Βl. || 222 C[ pot.quam O[, -οισι Μούσαις Bl., -οις τε Μούσαις Naim, alii aliter

ύμνων τινὰ τάνδε ν[εόξαντον μίτραν φαίνω, ξενίαν τε [φιλά–

225 γλαον γεραίρω,

4 τὰν ἐμοί, Λάμπων, ᾳί ὑ πορῶν δόσιν οὐ βληχρὰν ἐπαθρήσαις τ[έκει·

6 τὰν εἰκ ἐτύμως ἄρα Κλειὼ πανθαλὴς ἐμαῖς ἐνέσταξ[εν φρασίν,

230 ε τερψιεπεῖς νιν ἀοιδαὶ παντὶ καρύξοντι λα[ω]ι.

#### 14

#### ΚΛΕΟΠΤΟΛΕΜΩΙ ΘΕΣΣΑΛΩΙ ΙΠΠΟΙΣ ΠΕΤΡΑΙΑ

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVII)

$$\Sigma TP$$
 e-D-e-||  $^{3}$ E-E  $\sim$  ||  $^{5}$ -D-E-E |||

$$E\Pi$$
 - D | - D - | 3 e - d | e - D - | 5 D | 6 - E - D - | 8 E \times e - |||

Α΄ Εὖ μὲν εἰμάρθαι παρὰ δαίμ[ονος ἀνθρώποις ἄριστον·

223 ΔΕΙ[: ΔΕΝ  $A^3$ Ι ιοπλοκ. A, νεοπλοκ.  $A^3$  scripsisse suspicatur Bl.; νεοπλόκων δόσιν Bl. (νεόπλοκον J.), νεόξαντον μίτραν Maehler cl. 196 (νεόπλεκτον M.L.West)  $\parallel$  224 ΦΑΙΝώΝ:  $A^1$ ?  $\parallel$  227—230 extrema sunt in fr. quod adiunxit Bl.  $\parallel$  226sq. τὰν ἐμοί, Λάμπων, σὸ νέμων δόσιν οὐ βληχρὰν ἐπαθρήσαις τέκνωι Schwartz, σὸ νέμεις χάριν ... τέκνου Sn., σὸ πορὼν τίσιν οὐ βληχρὰν ... τέκει Barrett  $\parallel$  228 EIK': εἴ γ' Bl. alii  $\parallel$  229 Bl., Housman (φρεσίν J.)

14 1 M[ et 5 Y[ in parvo fr. conserv. huc traxit Edm. ∥ 1 δαίμο-σιν Κ., -ονος Bl. alii

3 συμφορά δ' έσθλόν <τ' > άμαλδύνει βλαρύτλια τος μολούσα 5 5 καὶ τὸν κακὸν ὑψιφανῆ τεύχει κλατορθωθείσα τιμάν δ' ἄλ]λος ἀλλοίαν ἔχει.

> μυρί]αι δ' άνδρων άρετ[αί] μία δ' έ[κ πασάλν πρόκειται.

10 3 δς τὰ πὰρ χειρὸς κυβέρνασεν δι καίαισι Φρένεσσιν. 5 οὔτ ἐΙν βαρυπενθέσιν ἀρμόζει μ]άχαις φόρμιννος όμφὰ καὶ λι]νυκλαγγεῖς χοροί,

οὔτ' ἐΙν θαλίαις καναχά 15 χαλκιόκτυπος: άλλ' ἐφ' ἑκάστωι 3 καιρὸς ἀνδρῶν ἔργματι κάλλιστος: [ε]ὖ ἔρδοντα δὲ καὶ θεὸς ο[ -

5 Κλεοπτολέμωι δὲ χάριν

20 6 νῦν χρη Ποσειδανός τε Πετρίαίου τέμενος κελαδήσαι 8 Πυρρίχου τ'εύδοξον ἱππόνικ(ον υἱόν,

δς φιλοξείνου τε καὶ ὀρθοδίκου (desunt reliqua)

3 <τ'> J. || 4 OΥCA· || 5 καὶ τ]ὸν Suess, Wil. | ....]ΟΝ ΗΔΗ ΥΨΙΦ: HΔH del. A<sup>3</sup> et superscr. KAII, κακίον Schwartz | 8 sq. έ[κ  $\pi\alpha\sigma\hat{\alpha}$  | V Jur. | extr. vv. 8. 10—13 adi. K. || 10  $\hat{\alpha}$   $\hat{\alpha}$  Tò Headl., Pearson, εἰ τὸ Richards, ος τὰ Wil., Bruhn | BEPNAI: Al | 10 sq. -Wil. || 12 sq. οὔτ 'αν ... νασεν άρμόζοι èν ... άρμόζει Κ. | 13 | A vel | Λ | μάχαις J. | 14 | Γ vel | Τ | 15 οὕτ' ἂν Platt, ἐν Κ. || 16 Κ. || 17 J. || 18 ΕΡΔΟΝΤΙ: A<sup>3</sup>? | ὀρθοῖ J., ὁρμᾶι Turyn, ὀμβρεῖ Maehler | 20 ΠΟCΙΔÂNOC | 22 sq. extr. vv. adi. Edm. || 22 Bl. || 24 πατρὸς πεφυκώς Herw

col. 36

B

#### 14 A

metrum: dactyloepitr. ? ... E  $I^6 - e - ? III$ 

(deest initium)

].. [

]μνατοῖσιν ἄστρο[
.αι.[ ]μνας Διωνύσου τε[
μου.[ ].τι.

#### 14 B

## [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙ Λ]Α[ΡΙΣΑΙΩΙ IΠ]ΠΑ(ΡΧΗΙ?)

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXVIII)

$$\Sigma TP \quad E - D - e \mid^{3} - D - \mid e \lor e - \mid^{5} - e - D \mid^{7} - D - E \mid^{9} D - E \mid \dots$$

pars A' col. 37?

5

Έστία χρυσόθρον' εὐδόξων 'Αγαθοκλεαδᾶν ἄτ' ἀφνείῶν ἀνδρῶν μέγαν ὅλβον ἀέξεις ἡμένα μέσαις ἀγυιαῖς

14A = pap. L 1-6

1 ]AC, ]ΛO sim.  $\parallel$  4 OÎC  $\mid$  ÁC  $\parallel$  5 N[, Π[ sim.?  $\mid$  ]Ϊ, ]Î, ]Ì, ]·Ι  $\mid$  ΤΕ[  $\parallel$  6 C[ legi potest  $\mid$  ]K vel ]Y, siquidem vestigia ad litteram quandam pertinent; Διωνύσου τε [καί] : Μουσ[ᾶν ἕκα]τι Sn.

**14B** = pap. L 7–17 + fr. 22 K. (v. 1–5) + fr. 11 K. (v. 5–8); inscr. dubitanter suppl. Maehler  $\parallel$  2 Lobel  $\parallel$  4 MECAI[ A, MEC<sup>c</sup>CAIC L I schol. marg. [ ] τὴν Ἑστίαν λέ[γει ––].° τὸ πῦρ τοῦτο [ (suppl. Lobel)

5 Πηνειὸν ἀμφ' εὐώδεα Θεσσαλία[ς μηλοτρόφου ἐν γυάλοις· κεῖθεν καὶ 'Αριστοτέλης Κίρ- ραν πρὸς εὐθαλέα μολών δὶς στεφανώσατο Λα-10 ρίσα[ς ἀ]ναξίππου χάριν [κλυ.[ ].ος

(desunt reliqua)

#### ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ

### 15 = DITH.1 ΑΝΤΗΝΟΡΙΔΑΙ Η ΕΛΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ

metrum: dactyloepitr.  $A' - \Gamma'$ 

$$\Sigma TP - D \mid -D = e \mid \mid ^{3} = e - D \mid -E \mid ^{5}E - e - \mid D - D \mid \mid ^{7}E - e - \mid \mid \mid$$

$$E\Pi - e - D \mid ^{2} - E - \mid e - D \mid ^{4} - D - E - D \mid ^{7} - E - \mid \mid \mid$$

- col. 1 Α΄ 'Αντή]γορος ἀντιθέου
  - .....]ρακοιτις 'Αθάνας πρόσπολος

    3 Υ - ] Παλλάδος ὀρσιμάχου
  - ---- χ]ρυσέας
  - 5 - - ] γ 'Αργείων 'Οδυσσεῖ
    - Λαρτιάδαι Μενελ]άωι τ' Ατρείδαι βασιλεί 7 - - - βαθύ]ζωνος Θεανώ
  - **15 50—56** Clem. Alex., Strom. V 136, 5 (sine poetae nomine) I **56** P. Berol. 21281 verso, 11—12
  - 15 inscriptio: v.p. VIII || 23—24 (?) Clem. Alex., Paedag. III 100, 2 ώς φησι Βακχυλίδης (fr. 26 Bl.).
  - 1 ]N, ]I sim. || 2 κεδνὰ πα]ράκοιτις ? || 3—5 ὤϊξεν ἀγνὸν] Παλλάδος ὀρσιμάχου (4) [ναὸν πύλας τε χ]ρυσέας (5) [ἀγγέλοις ἵκουσι]ν Crusius, [ἔχουσα σεμνᾶς] Παλλ. ὀρσ. (4) [κλαῗδας αἰεὶ χ]ρ. Koerte || 5 ]N, ]I sim., [ἀγγέλοις δισσοῖσι]ν J. || 6 ]A vel ]Λ || T supra v. add. A³ || 7 ὤς ποτ ἤντησεν e.g. Koerte

---- lov ----- ]ν προσήνεπεν. 10 3 --- ἐ] ϋκτιμέναν \_\_\_\_\_1 -----]δων τυχόντες -00-00--00 ]ς σύν †θεοῖς 7 ----- ]δους (deest epod.  $\alpha'$ ) R' \_\_\_\_\_] --- οὐ γὰρ ὑπόκλοπον φορεῖ 23 βροτοῖσι φωνάεντα λόγον σοφία (desunt vv. XI) EΠ. B' 36 <u>-----</u> άγον, πατήρ δ'εὔβουλος ήρως col. 2 πάντα σάμαινεν Πριάμωι βασιλεῖ 4 παίδεσσί τε μῦθον 'Αχαιῶν. ένθα κάρυκες δι'εύ-40 ρείαν πόλιν ὀρνύμενοι Τρώων ἀόλλιζον φάλαγγας  $\Gamma'$ δεξίστρατον εἰς ἀγοράν. πάντᾶι δὲ διέδραμεν αὐδάεις λόγος 45 3 θεοίς δ' ανίσχοντες χέρας άθανάτοις εὔχοντο παύσασθαι δυᾶν. Μοῦσα, τίς πρώτος λόνων ἄρχεν δικαίων: Πλεισθενίδας Μενέλαος νάουϊ θελξιεπεί

<sup>9</sup> ΠΕΝ·  $\parallel$  10 ξεῖνοι, τί δὴ Τροίαν ἐς ἐ]ϋκτιμέναν vel sim.? 12 ]Δ vel ]Λ | ΤΥΧΟΝΤΑС:  $\mathbf{A}^3$  | τῶν δὲ πεντήκοντ 'ἐμῶν παί]δων τυχόντες ?, cf. schol. T ad II.  $\Omega$  496  $\parallel$  13 ]C vel ]E ? σύν <τε> vel <γε> vel <δὲ> J.: ἡλθετ]ε σύν <γε> θεοῖς ?  $\parallel$  23—24 Bl. hic (vel 30—31) fr. 26 inserendum esse vidit  $\parallel$  24 ἔστα ε P (ε superscr.  $\mathbf{P}^1$ ), ἔστι δὲ λόγος in marg.  $\mathbf{P}^2$  | 45 θερῖσ<τν> Housman, Barrett  $\parallel$  47 ÂΡΧΕΝ ΛΟΓωΝ: Purser  $\parallel$  48 sq. suppl. fr. 27K.

τ φθέγξατ, εὐπέπλοισι κοινώσας Χάρισσιν

50 "ὦ Τρῶες ἀρηίφιλοι,
Ζεὺς ὑψ[ιμέδων ὃ]ς ἄπαντα δέρκεται
3 οὐκ αἴτιος θνατοῖς μεγάλων ἀχέων,
ἀλλ'ἐν [μέσ]ωι κεῖται κιχεῖν
πᾶσιν ἀνθρώποις Δίκαν ἰθεῖαν, άγνᾶς
55 Εὐνομίας ἀκόλουθον καὶ πινυτᾶς Θέμιτος
τ ὀλβίων πιαῖδες, νιν αἰρεῦνται σύνοικον.

ά δ' αἰόλοις κέρδεσσι καὶ ἀφροσύναις ἐξαισίοις θάλλουσ' ἀθαμβής
<sup>3</sup> Ύβρις, ἃ πλοῦτ[ο] ν δύναμίν τε θόως
60 ἀλλότριον ὤπασεν, αὖτις
δ' ἐς βαθὺν πέμπει φθόρον·

κε]ίνα καὶ ὑπερφιάλους Γᾶς] παὶδας ὤλεσσεν Γίγαντας."

## 16 = DITH.2[HPAKΛΗΣ (VEL ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ?)

ΕΙΣ ΔΕΛΦΟΥΣ1

#### metrum: dactyli (v. p. XXXVIII sq.)

| ΣΤΡ | 1                      | ,gl∥                  |
|-----|------------------------|-----------------------|
|     |                        | $4da_{\wedge \wedge}$ |
|     | 3                      | $5da_{\wedge \wedge}$ |
|     | ∪ <sup>?</sup> ∪∪_∪_∪_ | 2tr                   |
|     | 5                      | 4da, ba               |
|     |                        | <i>5da</i> Î          |

54 ΔΙΚΑΛΗΘΗΑΝ:  $A^3$  | ἀνθρώποισι δίκαν ὁσίαν ἀγνάν Clem.  $\parallel$  55 ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ supra  $\nu$ . add.  $A^3$  | Θέμιδος Clem.  $\parallel$  56 παΐδες  $\mathring{\omega}$  νιν εὐρόντες Clem.  $\parallel$  CΥΝΔΙΚΟΝ:  $A^3$   $\parallel$  63 K.  $\parallel$  ΦΛΕCΕΝ: K.

col. 3

```
~ 2da cho
      7 00-00-00-00-
          cho ia II
                               cr~sp ||
       ____ II
     10 ---- I
                               adon |
       ---- I
                               ~cr sp |
       ____ | UU__UU_¥ ||
                               adon pher III
ЕП
      1 -----
          6da ||
                               ~ cho cr |
      3 UU-UU--U- I
       \sim 5da_{\star\star}
          UU-UU- | UUU--- ||
                               ~cr sp ||
      6 ----- ---- I
                               .gl -00 -0 -1
                               ∪∪ 3da~ - I
       UU-UU-UU-U- 1
                              _{\Lambda}gl
      8 00-00-0-
          ______
          6da |
     11 -00-- | 00-00-0- ||
                               adon | gl ||
     . . . Ιιου . ιο . . . ἐπεῖ
     όλκ]άδ' ἔπεμψεν ἐμοὶ χρὔσέαν
     Πιερ]ίαθεν ἐ[ΰθ]ρονος [Ο]ὐρανία,
       πολυφιάτων γέμουσαν ύμνων
   5 ..... ]νειτις ἐπ' ἀνθεμόεντι Έβρωι
     .... ά]γάλλεται ἢ δολιχαύχενι κύ[κνωι
     ..... ]δεια[ν'] φρένα τερπόμενος
       ..... ]δ"ίκηι παιηόνων
     ἄνθεα πεδοιχνείν,
```

16 1 JIOYATOIC, JIOYNΓΕΙC, JIOYKPEN sim. 
2 Sandys 
3 ] ĬĀ ex JEIA correctum ? 
1 suppl. Bl. 
4 K. dubitanter 
5 ]N vel JAI: εὕχομ]αι D. A. Schmidt, ἢ καλό]ν Handley 
Ε vel C, dein IT vel ΥΓ vel ΓΓ sim. possis: εἴ τις Milne 
6 θηροίν J., δάφναι Bl., μούσαι D. A. Schmidt, μολπᾶι ? 
1 ἀγάλλεαι Barrett 
7 ]ΔΕΪΑΙ: ]ΔΕΪΑΝ Α²? 
1 Ν delevit et I superscripsit Α³? ἰᾶι Κυίρει, μελια]δε<ί> D. A. Schmidt 
8 ΙΚΗ: ϊ add. Α¹ 
πρὶν τό]δ ἵκηι Maehler

10 Πύθὶ Απολλον. τόσα χοροὶ Δελφῶν σὸν κελάδησαν παρ' ἀγακλέα ναόν.

πρίν γε κλέομεν λιπεῖνΟἰχαλίαν πυρὶ δαπτομέναν

15 3 'Αμφιτρυωνιάδαν θρασυμηδέα φῶθ', 'ίκετο δ' ἀμφικύμον' ἀκτάν'

5 ἔνθ' ἀπὸ λαΐδος εὐρυνεφεῖ Κηναίωι Ζηνὶ θύεν βαρυαχέας ἐννέα ταύρους

δύο τ' ὀρσιάλωι δαμασίχθονι μέ[λ λε †κόρᾶι τ' † ὀβριμοδερκεῖ <δ' > ἄζυγα παρθένωι ' Αθάνᾶι

10 ὑψικέραν βοῦν.τότ ἄμαχος δαίμωνΔαϊανείραι πολύδακρυν ὕφανε

25 ι μῆτιν ἐπίφρον ἐπεὶ πύθετ ἀγγελίαν ταλαπενθέα,

20

3 'Ιόλαν ὅτι λευκώλενον
 Διὸς υἱὸς ἀταρβομάχας
 ἄλοχον λιπαρὸ[ν] ποτὶ δόμον πέμ[π]οι.

30 6 ὰ δύσμορος, ὰ τάλ[αι]ν', οἷον ἐμήσατ[ο· φθόνος εὐρυβίας νιν ἀπώλεσεν,

 δνόφεόν τε κάλυμμα τῶν ὕστερογ ἐρχομένων, ὅτ' ἐπὶ ροδόεντι Λυκόρμᾶι

35 11 δέξατο Νέσσου πάρα δαιμόνιον τέρ[ας.

11 TOCCA: Κ.  $\parallel$  12 ΑΚΛΕΑ: ΓΑ add.  $A^3 \parallel$  20 ΚΟΡΑΙΔ: Τ superscr.  $A^2$ ?  $\mid$  μέλλ $\mid$  (μέλλε<ν> Barrett) ὀβριμοδερκεῖ <δ'> ἄ. (κόραι τ' del.) Maas, Barrett  $\parallel$  34 ΕΠΙΠΟΤΑΜ $\mid$  [Ι]ΡΟΔ: ποταμ $\mid$  del. Ludwich, Wil.  $\parallel$  35 ΠΑΡ add.  $A^3$ 

#### 17 = DITH.3

#### ΗΙΘΕΟΙ Η ΘΗΣΕΥΣ <ΚΗΙΟΙΣ ΕΙΣ ΔΗΛΟΝ>

metrum e iambis ortum (v. p. XXXVII sq.)

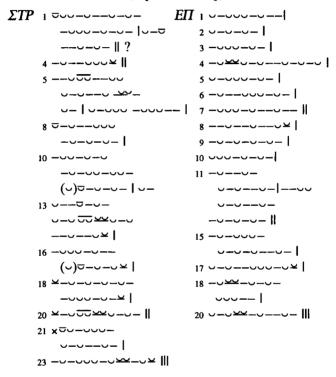

## Α΄ Κυανόπρωιρα μὲν ναῦς μενέκτυ[πονΘησέα δὶς ἑπτ[ά] τ' ἀγλαοὺς ἄγουσα

17 1 κυανοπρωιρα P. Hib. 172, 32 | 2 Serv. ad Verg. Aen. VI 21 quidam septem pueros et septem puellas accipi volunt, quod et Plato dicit in Phaedone et Sappho in lyricis et Bacchylides in dithyrambis et Euripides in Hercule, quos liberavit secum Theseus.

col. 4

κούρους Ἰαόνω[ν Κοητικόν τάμνε (ν) πέλανος: 5 τηλαυγέι γὰρ [ἐν] φάρει βορήϊαι πίτνο[ν] αὖραι κλυτάς έκατι π[ε]λεμαίνιδος 'Αθάν[ας κνίσεν δὲ Μίνω<ϊ> κέαρ ιμεράμπυκος θεᾶς 10 Κύπριδος [ά]γνὰ δώρα: χείρα δ' οὐ[κέτι] παρθενικάς άτερθ' ἐράτυεν, θίγεν δὲ λευκάν παρηίδων. βόασέ τ' Ερίβοια χαλκοθώρα[κα Π]ανδίονος 15 ἔκγ[ο]νον' ἴδεν δὲ Θησεύς. μέλαν δ' ὑπ' ὀφρύων δίνα[σ]εν όμμα, καρδίαν τέ οί σχέτλιον ἄμυξεν ἄλνος. εἰρέν τε ..Διὸς υἱὲ Φερτάτου. 20 **όσιον οὐκέτι τεᾶν** ἔσω κυβερναις φρενών θυμ[όν] τσχε μεγάλαυχον ήρως βίαν.

1 ὅ τι μ[ε]ν ἐκ θεῶν μοῦρα παγκρατὴς
25 ἄμμι κατένευσε καὶ Δίκας ῥέπει τά— λαντον, πεπρωμέν[α]ν
4 αἶσαν [ἐ]κπλήσομεν, ὅτ[α]ν
5 ἔλθηι· [σ]ऐ δὲ βαρεῖαν κάτε— χε μῆτιν. εἰ καὶ σε κεδνὰ

30 τέκεν λέχει Διὸς ὑπὸ κρόταφον Ἰδας
 8 μιγεῖσα Φοίνικος ἐρα—
 τώνυμος κόρα βροτῶν

17 Inscr. suppl. Sn. | 7 π[ε]λεμαιγίδος Jur., Wackern., alii·  $\pi$ [ο]λ- K., Taccone || 8 suppl. K. || 10 ]ΓΝΑ (Bl.²) pot. quam ]ΙΝΑ (Κ.) propter spatium || 23 ΜΕΓΑΛΟΥΧΟΝ: Κ. || 26 [[ΤΑ]]ΛΑΝΤΟΝ· ΤΑ del.  $A^1$ 

35

45

60

10 φέρτατον, άλλὰ κάμὲ Πιτθ[έ]ος θυγάτηρ άφυεοῦ πλαθεῖσα ποντίωι τέκεν

13 Ποσειδάνι, χρυσεόν τέ οι δόσαν ιόπλοκοι †καλυμμα† Νηρηίδες.

16 τῶ σε, πολέμαρχε Κνωσίων,

40 κέλομαι πολύστονον

18 ἐρύκεν ὕβριν οὐ γὰρ ἂν θέλοι μ' ἀμβρότοι ἐραννὸν Αοίῦς

20 ἰδεῖν φάος, ἐπεί τιν' ἠϊθέ[ων

21 σὺ δαμάσειας ἀέκον-

τα: πρόσθε χειρών βίαν

23 δε[ί]ξομεν τὰ δ'επιόντα δα[ίμω]ν κρινεῖ."

ι τόσ είπεν ἀρέταιχμος ήρως.

2 τά]φον δὲ ναυβάται

3 φ]ωτὸς ὑπεράφανον

50 4 θ αρσος Αλίου τε γαμβρωι χόλωσεν ήτορ,

5 ὕφαινέ τε ποταινίαν

6 μητιν, είπεν τε ,,μεγαλοσθενές

7 Ζεῦ πάτερ, ἄκουσον εἰ πέρ με νύμ[φ]α

ε Φοίνισσα λευκώλενος σοὶ τέκεν,

55 9 νῦν πρόπεμπ' ἀπ' οὐρανοῦ θοάν

10 πυριέθειραν άστραπάν

11 σᾶμ' ἀρίγνωτον: εἰ

δὲ καὶ σὲ Τροιζηνία σεισίχθονι φύτευσεν Αἴθρα Ποσει–

δᾶνι, τόνδε χρύσεον

15 χειρὸς ἀγλαὸν

38 ΚΑΛΥΜΜΑ· κάλυμμ' ἀδύ Ludwich, sed κάλυμμα glossam esse suspicor (pro περίπτυγμα?) || 39 ΚΝΦΟΟΙΦΝ: Herw. (cf. v. 120) || 42 ΑΘ[ || 43 ἔτ', εἰ Herw., Headl. || 47—48 pap. O || 53 ΕΙΠΕΡΟ || 55 ΠΕΜΠΟΥΟ ΑΠΟ: Ο² Α

**ἔνενκε κόσμον ἐκ βαθείας ἀλός**, 17 δικών θράσει σώμα πατρός ἐς δόμους. 18 εἴσεαι δ' αἴκ' ἐμᾶς κλύπι Κρόνιος εὐχᾶς 65 20 ἀναξιβρέντας ὁ πάντω[ν με]δ[έω]ν." ι κλύε δ' ἄμεμπτον εὐχὰν μεγασθενὴ[ς Ζεύς, ὑπέροχόν τε Μίνωι Φύτευσε τιμάν φίλωι θέλων 70 4 παιδι πανδερκέα θέμεν, 5 ἄστραψέ θ' · ὁ δὲ θυμαρμένον ίδων τέρας χείρα πέτασε κλυτὰν ἐς αἰθέρα μενεπτόλεμος ήρως ε εἰρέν τε: "Θησεῦ, τάδε μὲν **†**βλεπεις**†** σαφή Διός 75 10 δώρα, ας δ' δρλη, ες βαρύβρομον πέλαγος. Κρονί[δας δὲ τοι πατὴρ ἄναξ τελεῖ Ποσειδάν ύπέρτατον 13 κλέος χθόνα κατ η ΰδενδρον." 80 ώς είπε τωι δ'ού πάλιν 16 θυμός ἀνεκάμπτετ', ἀλλ'εὐπάκτων ἐπ'ἰκρίων 18 σταθείς ὄρουσε, πόντιόν τέ νιν δέξατο θελημὸν ἄλσος. 85 20 τάφεν δὲ Διὸς υίὸς ἔνδοθεν

62 EK O, om. A || 63 om. O, falso inter 61 et 63 inseruit A: verum viderat Bl. || IPACEI: A³ || 66 ω[...]Δ.[.]N (Δ pot. quam A vel Λ), suppl. K. || 67 κλύε<ν> {δ'} West || ΑΜΕΜΠΤΟΝ Ο, ΑΜΕΠΤΟΝ Α || 68 ΝΙΝ[ Ο, ΜΙΝ[ Ο² ΜΙΝωΙ Α || 70 ΠΑΝΔΕΡΚΕΑ Α, ΠΑΝΤΑΡΚΕΑ Ο || 71 Τ' Ο, Θ' Α || 72 ΧΕΙΡΑC ΠΕΤΑССΕ Α, ΧΕΙΡΑ[C] ΠΕΤΕ Ο || 74 sq. ΤΑΔΕ | ΜΕΝ Α, ΤΑΔΕ[ | ]Ν Ο || 75 ΒΛΕΠΕΙ Ο, ΒΛΕΠΕΙ Α: βλέπεις glossa pro ἔδρακες? || 76 CYN Ο: Α || ΌΡΝΥ [Ο]Ε C O: Α || 78 τελοῖ West || 80 ΕΥΔ: Κ. || 83 ΠΗΚ: Κ. || 87 sq. ΚΑΤΟΎ | PON

21 κέαρ, κέλευσέ τε κατ'οὖ-

col. 6

B'

95

100

ρον ἴσχεν εὐδαίδαλον 23 νᾶα: μοῖρα δ' ἑτέραν ἐπόρσυν' ὁδόν.

90 ι ἵετο δ' ἀκύπομπον δόρυ· σόει νιν βορεὰς ἐξόπιν πνέουσ' ἀήτα· τρέσσαν δ' Αθανάἵων

4 ἠϊθέων <---> γένος, ἐπεὶ

ήρως θόρεν πόντονδε, κα τὰ λειρίων τ' ὀμμάτων δά κρυ χέον, βαρεῖαν ἐπιδέγμενοι ἀνάγκαν.

\* φέρον δὲ δελφίνες {εν} άλιναιέται μέγαν θοώς

Θησέα πατρὸς ἱππί ω δόμον ἔμολέν τε θεῶν
 μέγαρον τόθι κλυτὰς ἰδὼν

13 ἔδεισε<ν> Νηρῆος ὀλβίου κόρας ἀπὸ γὰρ ἀγλαῶν λάμπε γυίων σέλας

105 16 ὧτε πυρός, ἀμφὶ χαίταις δὲ χρυσεόπλοκοι

> 18 δίνηντο ταινίαι χορωι δ' έτερπον κέαρ ύγροισι ποσσίν.

20 εἶδέν τε πατρὸς ἄλοχον φίλαν

110 21 σεμνὰν βοῶπιν ἐρατοῖσιν 'Αμφιτρίταν δόμοις:

23 ἄ νιν ἀμφέβαλεν ἀϊόνα πορφυρέαν,

88 ΙCΧΕΙΝ: Κ. || 89 ΕΠΟΡC: Ε del.  $A^2$  || 90 ΦΚΥΠΟΔΟΝ:  $A^3$  || 91 NΕΙΝ: Housm., alii || BOPEOYC: BÒPÈĀC  $A^3$  || EΞΌΠΙΘΕΝ: Κ. || 93 <πᾶν> Κ., <γᾶς> Weil || 97 sq. ÈΝΑΛὶ | NΑΙΕΤΑΙ: Palmer || 102 ΕΔΕΙCΕΝΗΡΕΟC: ἔδεισ' ὀλβίοιο Νηρέος Ludwich, Richards: ἔδεισε<ν>> Νηρῆος ὀλβίου Κ. || 105 ΦΙΤΕ: Βl. || 107 ΔΕΙ: Ε del.  $A^2$  | NĤΝΤΟ: Βl. || 108 ϔΓΡΟΙCΙΝ ΕΝ ΠΟCΙΝ: Κ. || 109 ΙΔ.Ν: ΕΙΔΕΝ  $A^3$  || 110 ΒΟΦΙΠΙ:  $A^3$ ? || 112 ΒΑΛΛΕΝ: Κ.

ι κόμαισί τ' ἐπέθηκεν οὔλαις

col. 7

2 ἀμεμφέα πλόκον,

115 3 τόν ποτέ οἱ ἐν γάμωι

4 δώκε δόλιος Αφροδίτα ρόδοις έρεμνόν.

5 ἄπιστον ὅ τι δαίμονες

6 θέωσιν οὐδὲν φρενοάραις βροτοίς.

7 νᾶα πάρα λεπτόπρυμνον φάνη φεῦ,

120 ε οἵαισιν έν φροντίσι Κνώσιον

9 ἔσχασεν στραταγέταν, ἐπεί

10 μόλ' ἀδίαντος ἐξ ἀλός

11 θαθμα πάντεσσι, λάμ-

πε δ' ἀμφὶ γυίοις θεών δώρ ', ἀγλαό-

125 θρονοί τε κοῦραι σὺν εὐθυμίᾶι νεοκτίτωι

15 ωλόλυξαν, ξ-

κλαγεν δὲ πόντος: ἤίθεοι δ' ἐγγύθεν

17 νέοι παϊάνιξαν ἐραται ὀπί. 130 18 Δάλιε, χοροίσι Κηΐων

φρένα ιανθείς

20 ὄπαζε θεόπομπον ἐσθλῶν τύχαν.

# 18 = DITH.4 $\ThetaH\Sigma E\Upsilon\Sigma < A\ThetaHNAIOI\Sigma >$

metrum: aeolicum, v. pp. XXXV sqq.

116 ΔΟΛΙC: **A**<sup>2</sup> | PÒΔΟΙC | 118 ΘΈΛΦCIN: Crusius || 119 ΛΑΑ: **A**<sup>2</sup> || 120 ΦΟΝΤΙCCI: **A**<sup>1</sup> || 124 ΑΓΛΟ: Κ.

A'<XOPOΣ>

Βασιλεῦ τᾶν ἱερᾶν 'Αθανᾶν, τῶν ἀβροβίων ἄναξ 'Ιώνων, τί νέον ἔκλαγε χαλκοκώδων σάλπιγξ πολεμηΐαν ἀοιδὰν;

5 ή τις άμετέρας χθονός
δυσμενης όρι άμφιβάλλει
στραταγέτας άνήρ;
ἢ ληισταὶ κακομάχανοι
ποιμένων ἀέκατι μήλων
10 σεύοντ ἀνέλας βίαι:

σεύοντ άγελας βίᾶι; ἢ τί τοι κραδίαν ἀμύσσει; φθέγγευ· δοκέω γὰρ εἴ τινι βροτῶν ἀλκίμων ἐπικουρίαν καὶ τὶν ἔμμεναι νέων,

15 ὦ Πανδίονος υἱὲ καὶ Κρεούσας.

Β'<ΑΙΓΕΥΣ>

col. 8

ι Νέον ήλθε<ν> δολιχὰν ἀμείψας κᾶρυξ ποσὶν Ἰσθμίαν κέλευθον·

3 ἄφατα δ' ἔργα λέγει κραταιοῦ φωτός τὸν ὑπέρβιόν τ' ἔπεφνεν

20 5 Σίνιν, δς ἰσχύϊ φέρτατος θνατῶν ἦν, Κρονίδα Λυταίου σεισίχθονος τέκος:

18 2 Syrian. 1, 47 Rabe ἀβρότεροι οἱ Ἰωνες, ὡς Βακχυλίδης τε ὁ λυρικός φησι . . . 'τῶν ἀβροβίων Ἰωνων ἄναξ' .

18 Inscr. suppl. K. | 2 ABPOBIKWN et IEPWNWN:  $A^3 \parallel 3$  TI: TIC  $A^3 \parallel XA\Lambda KO\Delta W\Delta W$ :  $A^3 \parallel 6$  OPEI:  $A^1 \parallel 8$  ΛΕΙΤΑΙ: ΛΗC-TAI  $A^3 \parallel 9$  Δ'ÉKATI: Palmer, van Branteghem apud K.  $\parallel 10$  CEYONTI:  $A^1 \parallel 12$  ΦΘΕΓΓΟΥ: Bl., Wackern.  $\parallel 13$  ΑΛΚΙΜΟΥ:  $A^3 \parallel 16$  v. in margine inferiore addidit  $A^4 \parallel 18$  ΛΕΓΕΙΝ:  $A^2$ 

ε σῦν τ' ἀνδροκτόνον ἐν νάπαις

9 Κρεμ<μ>νώνος ἀτάσθαλόν τε

Σκίρωνα κατέκτανεν.

25

11 τάν τε Κερκυόνος παλαίστραν ἔσχεν. Πολυπήμονός τε καρτεράν

13 σφύραν ἐξέβαλεν Προκόπτας, ἀρείονος τυχών

30 15 Φωτός, ταῦτα δέδοιχ' ὅπαι τελεῖται.

Γ΄ <ΧΟ.> 1 Τίνα δ' ἔμμεν πόθεν ἄνδρα τοῦτον λέγει, τίνα τε στολάν ἔχοντα: 3 πότερα σύν πολεμηίοις ὅ-

πλοισι στρατιάν ἄνοντα πολλάν:

35 5 ἢ μοῦνον σὺν ὀπάοσιν στ<ε>ίχειν ἔμπορον οἷ ἀλάταν ἐπ' ἀλλοδαμίαν.

ε ισχυρόν τε και άλκιμον

9 ώδε καὶ θρασύν, δς τ<0σ>ούτων 40

άνδρῶν κρατερὸν σθένος

11 ἔσχεν; ή θεὸς αὐτὸν ὁρμᾶι, δίκας ἀδίκοισιν ὄφρα μήσεται.

13 οὐ γὰρ ῥάιδιον αἰὲν ἔρδοντα μη 'ντυχείν κακώι.

45 15 πάντ ἐν τῶι δολιχῶι χρόνωι τελεῖται.

Δ'<ΑΙΓ.> 1 Δύο οἱ Φώτε μόνους ἀμαρτεῖν λέγει, περί φαιδίμοισι δ' ώμοις

> 3 ξίφος ἔχειν <ἐλεφαντόκωπον>, ξεστούς δὲ δύ ἐν χέρεσσ ἄκοντας

50 5 κη ύτυκτον κυνέαν Λάκαιcol. 9

> 26 KEPKYNOC: A3 II 28 EEÉBAAAEN: K. II 34 CTPATAN: A3 || 35 OПAOICIN: Weil, Festa, Desrousseaux, alii || 36 CTIX: K. || 39 ΤΟΥΤωΝ: <τε> τούτων Palmer, τ<οσ>ούτων Platt, Bl.<sup>2</sup>, τ<οι>ούτων Κ. || 40 ΚΑΡΤΕΡΟΝ: Κ. || 41 ΕΧΕΝ: A<sup>3</sup> || 48 suppl. Desrousseaux

ναν κρατός πέρι πυρσοχαίτου·
χιτώνα πορφύρεον
8 στέρνοις τ' ἀμφί, καὶ οὔλιον
9 Θεσσαλὰν χλαμύδ' · ὀμμάτων δὲ
55 στίλβειν ἄπο Λαμνίαν
11 φοίνισσαν φλόγα· παῖδα δ' ἔμ<μ>εν
πρώθηβον, ἀρηΐων δ' ἀθυρμάτων
13 μεμνᾶσθαι πολέμου τε καὶ
χαλκεοκτύπου μάχας·
60 15 δίζησθαι δὲ φιλαγλάους ' Αθάνας.

### 19 = DITH.5 $I\Omega$ $A\ThetaHNAIOIS$

metrum: v.p. XXXIV

| $\Sigma TP$ 1 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ | <i>E</i> ∏ 1 ~~~~ |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| _00_00_                                                 | [                 |
| 3                                                       | <b>∪−∪−∪−</b> [   |
| II                                                      | 4[                |
| 5?                                                      | [                 |
| U-UU-UU-                                                | <b>∪∪∪</b> _∪[    |
| U-U-U                                                   | 7[                |
| 8 —————                                                 | ~~~[              |
|                                                         | ·[                |
|                                                         | 10[-              |
| 11                                                      | U-UU-[            |
| U-U-U-U¥                                                | [-                |

51 ΥΠΕΡ: ΒΙ.  $\parallel$  52 sq. χιτῶνά τ ἀργύφεον στέρνοις ἀμφί Barrett, στέρνοις τε πορφύρεον χιτῶν ἀμφί Platt, Wil.  $\parallel$  53 CTEPNOICI  $\mathbf{A}^3 \parallel$  55—57 in margine superiore addidit  $\mathbf{A}^3 \parallel$  56 EMEN: Κ.  $\parallel$  59 ΧΑΛΚΕΝΚΤΥΠΟΥ:  $\mathbf{A}^3 \parallel$  60 inter  $\Delta$  et ΦΙΛ. spatium vacuum reliquerat  $\mathbf{A}$  quod explevit  $\mathbf{A}^3$ 

Πάρεστι μυρία κέλευθος άμβροσίων μελέων. δς αν παρά Πιερίδων λάχησι δώρα Μουσάν. ιοβλέφαροί τε κ<όρ>αι φερεστέφανοι Χάριτες βάλωσιν ἀμφὶ τιμάν ύμνοισιν. ύφαινέ ν ν έν ταῖς πολυηράτοις τι καινὸν όλβίαις 'Αθάναις, 10 εὐαίνετε Κηΐα μέριμνα. πρέπει σε Φερτάταν ἵμεν όδὸν παρὰ Καλλιόπας λαχοίσαν έξοχον γέρας. τιηντ Αργος ὅθιππιον λιποῦσα 15 φεύνε χρυσέα βούς. εύρυσθενέος φραδαῖσι φερτάτου Διός, Ίνάχου ῥοδοδάκτυλος κόρα.

1 <τ>ότ "Αργον ὅμμασι βλέποντα
 πάντοθεν ἀκαμάτοις
 3 μεγιστοάνασσα κέλευσε
 χρυσόπεπλος "Ηρα
 5 ἄκοιτον ἄϋπνον ἐόν—

19 4 ΛΑΧΗΙCΙ: B1. || 5 suppl. Erbse || 9 KAINON: ΚΛΕΙΝΟΝ  $A^3$  || 15 TIHN dubium:  $\hat{\eta}$ εν Headl.,  $\pi$ îον J.,  $\hat{\eta}$ ν  $\pi$ οτ' Κ.,  $\hat{\eta}$   $\pi$ οτ' malim | OT:  $A^3$  || 19 suppl K. || 21 ΚΕΛΕΥCΕΝ: Platt || 22 in margine inferiore addidit  $A^3$ 

col. 10

τα καλλικέραν δάμαλιν φυλάσσεν: οὐδὲ Μαίας 25 ε υίος δύνατ ούτε κατ εύφεγγέας άμέρας λαθείν νιν ούτε νύκτας άγνίας. ιι είτ ούν νένετ είν-ν-ν ποδαρκέ ἄγγελο[ν Διός 30 13 κτανείν τότε [Γάς --όβριμοσπόρου λίθωι 15 "Αργον' ή ρα καὶ .[ άσπετοι μέριμν[αι· 35 17 ἢ Πιερίδες φύτευ[σαν ---καδέων ανάπαυσιν -- = ι έμοι μέν οὖν

28 ΟΥΔΕ: A³? | suppl. J., Sandys || 29 ΝΕΤ΄ | Ε[, vix C[, non A[ | ἐ[ν μάχας ἀγῶνι J., ἐ[ν βοῶν νομαῖσι ? || 30 J. || 31 Γᾶς J., τέκος αἰνόν Sn. || 32 ΟΜΒΡΙ A³ || Λ[ vel X[, vix Δ[, suppl. Deubner || 33 ĤΡΑ || Ι[ vel Ε[ vel O[ fuisse videtur: ὅμματ' αἰνὰ λῦσαν J., ὄ[κτρὰ θεῶν τελοῦσιν possis || 35 ἀδύμωι μέλει J., alii alia || 36 ἐσχάταν ? || 38 ΆΠΡΟ[ (vel Ε[) || ὰ πρέ[πει λέγειν ? || 40 οἰστροπλάξ Βl., Festa || 42 ΕΝΘΕΝΙ[ : A³? || 44 βρύοντα τιμᾶι Βl. || 45 θνατ[ῶν ἔφανεν γενέθλαν J. || 46 Ρί[, suppl. Bl., alii || 47—48 J. || 48 ΚΑΛΟС: A³ | ΜΕΛ[

13 ἃ τὸν ὀρσιβάκχα[ν
50 τίκτε<ν> Διόνυσον [ἀγλαῶν ἀγώνων καὶ χορῶν στεφαγ[αφόρον ἄνακτα.

## 20 = DITH.6

#### ΙΔΑΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ

metrum: dactyloepitr., v.p. XXXIV

50 M. L. West || 51 Wil.

5

20 Schol. Pind. Isthm. 4, 92 ιδίως τὸν Ανταιόν φησι (Pindarus) τῶν ξένων τῶν ἡττωμένων τοῖς κρανίοις ἐρέφειν τὸν τοῦ Ποσειδώνος ναόν τοῦτο γὰρ ἱστοροῦσι Διομήδην τὸν Θραικα ποιείν, Βακχυλίδης δὲ Εὔηνον ἐπὶ τῶν τῆς Μαρπήσσης μνηστήρων οἱ δὲ Οἰνόμαον, ὡς Σοφοκλῆς.

1 Rossbach, Platt, alii || 2 sq. Λακεδα[ιμόνιαι |  $- - κ[ελάδησαν Maas, Ed.Fraenkel; Λακεδα[ιμονίων] τ. μ. κ[ελάδησαν παρθένοι νει Λακεδα[ιμονίων κλεινών θύγατρες] τ. μ. κ[ελ.?, ν. ad ν.10 || 4 Bl., Platt || 5 K. || 6 IOT[ pot.quam IOΥ[, non IOΠ[, loτ[ρόφου πὰρ ποταμοῦ Bl., lότ[ριχ' ἐς οἴκους J., νει ἰότ[ριχα νύμφαν ? || 7 τ[έλος αἰπύ Pingel || 7—8 τ[ελευτὰν ἐπὲὶ] ἀν. Ποσει[δὰν ἄρηγεν Bl.; temptes τ[έλος εὖτ' ὑπόπτερον] ἀν. Ποσει[δὰν ἄρμ' ὅπασσεν || 8 ΠΑCΙ[: ΠΟCΙ[ <math>\mathbf{A}^2$  ?

ἵππους τέ οἱ ἰσαν[έμους 10 6 Πλευρῶν ἐς ἐϋκτ[ιμέναν χρυσάσπιδος υἱὸ[ν Ἄρηος (desunt reliqua)

#### DITHYRAMBORUM vel EPINICORUM FRAGMENTA

21 = FR.2 K.

#### metrum incertum

9sq. Κ.  $\parallel$  10 Πλ. ἐς ἐϋκτ[ιμέναν σεύοντι· τὸν δὲ ?  $\parallel$  11 Sandys, Reinach

21 Schol. Pind. Ol. 10, 83a Δίδυμος . . . τὴν Μαντινέαν φησὶν ιερὰν τοῦ Ποσειδώνος καὶ παρατίθεται τὸν Βακχυλίδην λέγοντα οὕτω· Ποσειδάνιον – φορεῦντες | pap. A fr. 2 K. || 2 -δαιδάλτοις ἐν Wil. || 3 ἀσπίσι schol. || 4 E[ vel O[ || huc referenda videntur verba Servii ad Verg. Aen. XI 93 Versis Arcades armis: Lugentum more mucronem hastae, non cuspidem contra terram tenentes, quoniam antiqui nostri omnia contraria in funere faciebant, scuta etiam invertentes propter numina illic depicta, ne eorum simulacra cadaveris polluerentur aspectu, sicut habuisse Arcades B. in dithyrambis dicit (fr. 8 Bl.).

(a) (b) (c) fragmenta pap. A ad epinicia vel ad dithyrambos pertinentia.

\*\*22

#### $[AN\Omega N \Upsilon M O N]$

]. θα σὺν[? ⊗

\*\*23

### ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ [ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ?]

metrum: ex iambis ortum?

 $\otimes$  'A $\theta$ [ $\alpha$ v $\hat{\alpha}$ v (.) . . .] $\delta$ pov iep $\hat{\alpha}$ v  $\check{\alpha}$  $\omega$ το[v]

. . . . . . ]ειον τέμενος \* \* \*

- 22 Verba poetae in schol. pap. **B** col. I 5 allata, v. p. 120; finem carminis indicavit Sn. I σὺν [προθυμίσι Sn. (v. schol. pap. **B**).
- 23 Porphyrio ad Hor. c. I 15 hac ode Bacchylidem (fr. 8a Bl.) imitatur; nam ut ille Cassandram facit vaticinari futura belli Troiani, ita hic Proteum; ad 'Cassandram' Bacchylidis dithyrambum referenda videntur schol. Pind. Pyth. 1, 100 τῆ ἱστορία καὶ Βακχυλίδης συμφωνεῖ ἐν τοῖς διθυράμβοις, ὅτι οἱ "Ελληνες ἐκ Λήμνου μετεστείλαντο τὸν Φιλοκτήτην Ελένου μαντευσαμένου είμαρτο γὰρ ἄνευ τῶν 'Ηρακλείων τόξων μὴ πορθηθηναι τὴν Ιλιον (= fr. 7 Bl.) et Serv. ad Verg. Aen. XI 93 Versis Arcades armis] Lugentum more mucronem hastae, non cuspidem contra terram tenentes, quoniam antiqui nostri omnia contraria in funere faciebant, scuta etiam invertentes propter numina illic depicta, ne eorum simulacra cadaveris polluerentur aspectu, sicut habuisse Arcades Bacchylides in dithyrambis dicit.(= fr. 8 Bl.). Verba poetae referuntur in scholiis pap. B col. I 7 sqq., v. p.

1 E[ pot. quam  $\Theta$ [, suppl. Lobel  $\parallel$  εὕαν]δρον Lobel, φίλαν]δρον Sn., vel φαι]δρὸν . . . ἄωτο[ν?  $\parallel$  2 ]E,  $\Theta$ ], ]T,  $\theta$ ]εῖον Sn., 'Ερέχ $\theta$ ]ειον?

]α δ' ἀχὼ κτυπεῖ λι[γ. .αι σὺν] αὐλῶν πνοᾶι

5 ]ελικτον

ἐπεῖ δὲ [ ?

χ]άρις πρέπει

]. 10νων νοο[

τανυιάκης ?

\* \* \*

10 ιἰήμ

\*\*24
[ANONYMON]

metrum: dactyloepitr.

 $\Sigma TP$  -D?...|<sup>2</sup>e-- $\sim$ ...

*EII* ... |  ${}^{-7}e$  -- ... |  ${}^{-6}$  -e -- ... |  ${}^{-5}$  -- ... |  ${}^{-4}$  -e -- ... |  ${}^{-3}e$  -- ...  ${}^{-2}e$  -D ... ? |  ${}^{-1}$  -e - ... |||

3 θεσπεσί]α? || 4 λι[γείαι σὺν] Lobel, λι[γυραι Sn. || 5 τρι]—
νει τετρα]έλικτον ? || 8 ]Λ νει ]Α, νιχ ]Μ, non ]Κ, Π]αιόνων? ||
9 τανυ[άκης (Lobel) νει τανυ[μάκης, ν. ad schol. pap. B 40 sq.

Ιαρτί .... δαλον χαί . . . . ]μα φαινωί ...]. φοονος λί ....]ηι γυναί τεκνος θυμόν αίρείτω ού γὰρ τις ἀνθρώπωι, τὸν ἂν εὐθύδικοι Μοίραι παρά χρυ[σ στάσαι φατίξωσιν [ φύξις, οὐδ' εἰ χαλκέοις 10 τείχε]σιν μίμνη (ση) ι κε τάδε βρο[τὸς -όλβος τε καὶ δόξα ταῦτ' εἶ]πε φιλαγλαοί  $<\Sigma TP>$ παντί . ]ς. ἄίξεν δ' ἀπί .[...]πινας ανοί 15  $\sigma(.) \dots ]\omega v \delta' \dot{\epsilon} \kappa \delta \varepsilon |$ (.) . . . .] . ποδ' ἐπιδί .....] . Ϋσεν κ 1...[

24 1—19 pap. C fr. 2 || 5—17 pap. D; de colometria papyrorum C et D v. p. LIII.

1 ]ΛΥΤ[, ]ΑΡΑ[, ]ΚΡ[Ι]Ο[ sim.  $\parallel$  2 εὐδαί]δαλον Sn.  $\parallel$  4 ]Ι, ]Υ sim.  $\parallel$  Λ[ pot. quam A[ vel Δ[  $\parallel$  5 μήτε με - ]ηι γυναι[κεία φιλό]τεκνος θ. αίρ. [μαλακία Sn., μήτε σε - [μέριμνα?  $\parallel$  6 AΙΡΕΙ  $\parallel$  7 Lobel (ὀρθό]δικοι), Sn. (εὐθύ]δ.)  $\parallel$  8 Χρυ[σοκόμᾱι (= Apollini) Lobel, χρυ[σαλάκατοι Sn.  $\parallel$  9 φατίξωσιν  $\mathbf{C}$ , φατίζωσιν  $\mathbf{D}$  | [πότμον] Lobel, [πότμου]?  $\parallel$  10 ΟΥΔ'Εὶ ΧΑΛΚ[  $\mathbf{C}$ ,  $\parallel$ ΟΥ]ΔΙΧΑΛΚΕ.[  $\mathbf{D}$   $\parallel$  10—11 φράξεν νει φράξηι δόμον τείτε]σιν Sn., χαλκέο[ις ἐν τείχε]σιν μίμνηι κε malim  $\parallel$  11 ΜΙΜ[  $\mathbf{C}$ , ]ΜΝΗCΗΙΚΕ  $\mathbf{D}$ : μίμνηι ση}ι Sn.  $\parallel$  μίμνηι κε τάδε βρο[τὸς εἴργων (Sn.) νει μίμνηι κε· τὰ δὲ βρο[τὸν αὔξει ?  $\parallel$  12 δόξ ἄφθιτος?  $\parallel$  13 ε[ί]πε Lobel  $\parallel$  13—14 φιλάγλαο[ς ἤρως· τάφον δὲ] πάντ[ε]ς· ?  $\parallel$  14 C· ΑΪΞ  $\mathbf{C}$ , ]ΪΞ  $\mathbf{D}$   $\mid$  Π[ pot.quam  $\mathbf{\Gamma}$ [ vel Τ[  $\parallel$  15 Τ[,  $\mathbf{Y}$ [,  $\mathbf{X}$ [ ?  $\mid$  Ο[ pot.quam  $\mathbf{\Theta}$ [ vel Ε[ 16 ωΝΔ΄ΕΚΔ[  $\mathbf{C}$ , ]ΝΤΕΚΔΕ[  $\mathbf{D}$   $\mid$  17 ] $\mathbf{Y}$ , ] $\mathbf{K}$  pot.quam ] $\mathbf{E}$   $\mid$  Δ'ΕΠ  $\mathbf{C}$ , ]ΠΙΔ[ vel ]ΠΙΧ[ vel ]ΠΙΝ[  $\mathbf{D}$ 

## \*\*25 [ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ ?]

```
metrum: dactyloepitr.?
```

```
\sim – θ]έορτον στρατόν [
       ποικίλων
       Ιον παιήονα
       ]. λωι·
 5
       l. ıâv
       ] . μιδος τεμ[
          Ι ἀπὸ λευκῶν
       ]ισα γάρυν.
10
    ∨ ∨ θ]αρσέα θηροδα[ίκταν
    θελ]ξίμβροτος
       ]νθεϊ
       κ]υανάμπυκα γύ[κτα
15
     έπι]χθονίοισι δὲ κουφαι
        ][[ε]]λέ
        διος υίὸν
        ] . ι δαμέ[ν]τα πολύλλισ[το
20
        ] . θεοις
        ]. πυκινάν
        ]ρον άνδρών
```

25 Pap. C fragmentum in museo Ashmoleano (inv. 20) asservatum.1 ]£,, suppl. Lobel || 3 HONA || 4 ]E? (vix ]Γ vel ]Τ) || 5 ]O, ]A, ]Λ pot.quam ]P | ÂN || 6 ]E?, Άρτ]έμιδος τεμ[εν- Sn. || 10 ΓÂΡ || 11 CÉΑ, πολυθ]αρσέα Sn. || ΘΗΡὸΔΑ [, suppl. Lobel || 12 Sn. || 15 Sn. || 19 ΥΪΟΝ || 20 ]CI pot.quam ]ΤΙ | ΛΥΛΛ || 21 ]C? || 22 ]I, ]N?

## \*\*26 [ΠΑΣΙΦΑΗ ?]

metrum: ΣΤΡ cr ia? |  $^{2}$ 00-00- [...] |  $^{3}$ 00-00- [

φρα .[ Πασίφ]ά[α εν κυπ[ πόθον [ Εὐπαλά[μοι'] υἰε[ῖ

24 ]KPÀT || 27 T°IX: E add.  $C^2$  || 28 ěk $\lambda\alpha$ ]yξεν Sn. || 29 ]/[, suppl. Lobel | KÁWNÁ | θε[ίους Sn., Θε[στιάδας ? || 34 ]ÓΦ

**26** Pap. C fr. 1; paragraphos add. Sn. || 1 I[, Z[,  $\Delta$ [, non C[ || 2 Lobel || 3 Κύπ[ρις φύτευσε Sn. || 4 NÓCON: C¹ || 5 ΛΑ[ | ΥΪ | suppl. Sn.

τεκτόν[ω]ν σοφω[τάτωι φράσε Δαιδάλωι ά . [ νόσον· ὅρκια πισ[τ τ]ε τεύχειν κέλευ[σε μείξειε ταυρείωι σ[ κρύπτουσα σύννο[μον Μίνωα [τ]οξοδάμαν[τα

Κνωσσίων στρατα[γέταν· ὁ δ' ἐπεὶ μάθε μῦθο[ν 15 σχέτο φροντίδι· δε[ .....] ἀλόχου[

## \*\*27 [XIPΩN ?]

metrum: dactyloepitr.

10

$$^{-10}$$
-e-D| $^{-9}$ -D| $^{-8}$ E-e-|| $^{-7}$ -D| $^{-6}$ ---[]| $^{-5}$ ----[]| $^{-4}$ e[]| $^{-3}$ ----[]| $^{-2}$ ----[]| $^{-1}$ e[]|||

col. I

6 ÓN[ | suppl. Lobel || 7 PÁC | Áω[ pot. quam ÁC[ vel ÁO[ |  $\check{\alpha}$ ω[pov Lobel,  $\check{\alpha}$ σ[πετον Sn.,  $\check{\alpha}$ σ[χετον ? || 8 ON· || 8—10 πίσ[τ ' (πισ[τὰ Lobel) ἔλαβε ξυλίναν | τ]ε τεύχειν κέλευ[σε (ΚΕΛ pap.) βοῦν ἵνα] μείξειε τ. σ[θένει δέμας Sn. || 11 CÝN | O[ vel Ε[ | σύννο[μον εὐνάν Lobel, σύνν. θῆρα Sn., vel σύνν. ἄτας ? || 12 MĪN | ΔΑ΄, suppl. Lobel || 13 ΤΑ[, suppl. Lobel || 14 Δ' | ΜΑ΄ | μῦθο[ν Lobel || fin. αἰνᾶι] ? || 15 ΧΕΤ | ΔΙ· | δε[ῖσε γὰρ Sn. || 16 κ]ἀλόχου Sn.

27 1—14 pap. C fr. 3 col. I; 34—45 fr. 3 col. II + frr. 9 + 4 + P. Oxy. 661 fr. 2 || 1 É[ || 3 φ[υ]άν Lobel

```
5 | αον δια[ ]
| στε
| ων ἐφοβ[ ]
| ητας ὁμ[ ]ς
| ν

10 | αν . φό .[ ]
| κα[ ]μαρ
| αρ .[ ]
| υσ[
| . εκ[
15 ] [
```

desunt vv. non minus XIX

```
ξανθάς νιν εὔβ[ο]υλ[ο]ς θαμ[ὰ Φ]ιλλυρί[δας
col. II
           μαύων κεφαλλάς ένέπει.
     35
           φατί νιν [δινά]ντα φοινίξειν Σκά[μανδρον
           κτείνον[τα φιλ]οπτολέμους
           Τρῶας: \pi. [...] ..... α ] ματί
           ξείναι τε.[
           άλκίμουσ[
     40
           Μυσών τ'α
           ταῦτ' ἐνέπ
           καρδίαν π
           φίλα[ι]ς δεχί
             δ' εὔφυλλίο
     45
```

5 ]Ā | ΔÎ || 8 ὁΜ[, ὅμ[ω]ς Lobel || 10 NE vel NO ? | ÓP[, ÓN[ sim. || 12 I[ sim. || 14 ]Γ vel ]Τ || 34 ΘÀΜ || 34—37 suppl. Lobel (εὕβουλος Sn.) || 36 ΦΑ΄: ΦĀ  $\mathbb{C}^2$ ? ΤΙ | ΝΙΞ || 37 ΕΙΝ || 38 ΘĂC' | Υ[ vel P[ | ]ÓΠ, ]ÉΤ sim., cetera incertissima || 39 ΞΕΙΝΑ΄: ΞΕΙΝΑΙ  $\mathbb{C}^2$  | Κ[ pot. quam M[, N[, κ[είσεσθαί νιν ἐν γᾶι e.g. Sn. || 41 ΘΝΤ΄ || 42 Τ΄ΕΝΕΠ[ || 43 ΔΙΑΝ || 44 δὲ χ[ερσίν Sn. || 45 Δ'ΕΥ

\*\*28

metrum: dactyloepitr.

δόξα]ν τέ μοι ἀθάν[ατον καὶ κ]ῦδος ὀπάσσατ[ε . . .] . . γε λειμῶ[ν . . . .] . ξιαν χρυσανι .[ . . . .] . τωτ ἀπενθητα .[ . . . .] ντ Ἄρτεμιν τ[ . . . .] ε σύν τ ὅλβωι κ[ σύν] τ ἐπιζήλωι τ[ ύχαι . . . .] . υ Δᾶλον ποτ .[ . . . .] ὑπ ἀνθρωπο[ . . . .] ὑπ ἀνθρωπο[ . . . .]

\*\*29

### [AN $\Omega$ NYMON (OP $\Phi$ EY $\Sigma$ ?)]

metrum: dactyloepitr.

$$\Sigma TP$$
 D |  $^{2}$ -D- |  $^{3}$ -E |  $^{4}$ D-D- |  $^{6}$  ... -e ... |  $^{7}$ D |  $^{8}$ -E- |||  $E\Pi$  ... |  $^{-5}$ ... - $^{-2}$ -|  $^{-4}$ E-|  $^{-3}$ E-|  $^{-2}$ -D |  $^{-2}$ -D |||

(a) 
$$\otimes$$
 ? . . . . . ἀν]αξίχοροι κοῦραι Δ]ιὸς ἀργικε[ραύνου

**28** Pap. **R** (P. Oxy. 2365) fr. 1, 1—10 || 1 ]I sim., δόξα]v Barrett, Sn. | ÁN[, suppl. Lobel || 2 suppl.Sn., Lobel || ΠÁC || 3 Μῶ || 4 ]I sim., non ]O secundum Lobel || χρυσάνιο[v Lobel || 5 Λ]ατώ Sn. || T' + T[vel Y[, ταυ[ροπόλαν? || 6 T' Á || 7 χαῖρ]ε? || <math>T' Ó || 8 T', vix T' + ZHΛ || suppl. Lobel || 9 ]P pot.quam ]O ||  $\Delta AΛ$  || A[? 10 finem carminis esse conject Sn. propter metrum.

**29** Pap. **R** (P. Oxy. 2365 + PSI inv. 2011) + pap.C 'addendum' (P. Oxy. 2364; v. Oxy. Pap. vol. XXXII p. 160).

(a) Pap. **R** fr. 1, 11—14 | 1 'Aγναὶ Barrett | ΞÍX, suppl. Lobel || 2 κοῦραι Sn., Μοῦσαι Barrett, cetera Lobel

```
]οι χρυσάμ[πυκες
      (.) . . . Έλι]κῶνα λιπ[
(b)
      αΙνακλέϊ
       ]'. vai[
       λοφων
      Ισελασεν . [
5
      ]αις
         ]ἐπίμοιρο[
         ν Διός.
   3
        ]. νας
        ] ἄναλμα
         ]ων κάλων
10 6
         ] . σε βίου
         ] . αλεν βιά
         ] . εκόμα
(c) col. I
                              col. II
     ]ν φραδαῖς
                            [
      ]ήδεα
      ]ασε
                               ],
```

3 ὧ παρθέν]οι Sn.  $\parallel$  4 ]K, ]Υ  $\mid$  ѾN, Έλι]κῶνα Lobel  $\mid$  in. δεῦθ' Barrett  $\mid$  Π[ vel Γ[, λιπ[οῦσαι Sn., λίπ[ον vel λιπ[εῖν . . . σπεύσατε malim.

πε

- (b) Pap. **R** fr.  $2 \mid 1 \mid \Gamma$ ,  $]T \mid \text{ÉI}[$ , suppl. Lobel  $\parallel 2 \mid T$ ,  $]\Gamma \parallel 4 \mid \Pi[$ ,  $\Gamma[\parallel 6 \mid \Pi \text{ÍM}[\parallel 8 \mid ]Y \mid 9 \mid \text{Å} \parallel 11 \mid Y$ ,  $]C \mid \text{BÍ} \parallel 12 \mid \Theta$ , ]E,  $]\Phi \mid \uparrow$ ,  $\tau \in ]\Theta$  also Lobel,  $\xi \sigma]\Phi$  also  $? \mid BIA[$  pot.quam BIA[ ( $\beta \iota \alpha[\iota \omega \varsigma \mid ?) \mid 13 \mid \text{Åkep}]\sigma \in \Lambda$  (vel  $\mathcal{A}$  kei] $\mathcal{D}$   $\mathcal{D}$  -) Sn.
  - (c) Pap. R (PSI inv. 2011) | col. II 3 P[ sim. | 4 E[, O[



6 A[, A[  $\parallel$  post 7 diple, non paragr. sec. Manfredi  $\parallel$  8 I[,  $\Pi$ [ sim.  $\parallel$  11  $\hat{H}$   $\parallel$  12 Z[,  $\Xi$ [

```
τοῦτο]ν ὁ τοξοδάμας
10
     τίμασ' έΙκάεργος Απόλλίων.
    3 εύρων ό] μεν κυρεί θεων [
     δαίτεσιν] όψινόνων
     τ' ἀνδρῶν Ιμελιτευχέα πανίάν
             ] αι πιθείν εοθεί
15
             ] καὶ ἐμ' ἀμ[β]ρ[οσ . . .
             ]ι κατασπειρ .[
             τοριας
              ]σι καλυμμα[∨ −−
             i]θύσας φρ . . . [
20
             ]αιω κλ .[.] .α[
             θεα καὶ v .].[
(e) ]αι θεότ[
   ]ωνετι . εα[
  ]υφαινε σο[
                   Ικυα
                                ].abe.[
  ]. [.]οοβρονίτ ]. εî· κ
5 σχέ]τλιος:[
                 ]wv K
                               εκρον
                   ].[
                    . . . 5
                               ]αρσει· [
```

10 τοῦτο]ν ipse, (Μούσας) παῖδ' δ]ν Sn. || 11 in. Sn., cetera Lobel || 12 in. Sn. || 13 δαίτεσιν νεὶ ἐς χάριν Sn. || 14 in. Sn. || 15 ]Α νεὶ ]Λ || Ε[ νεὶ ό[ || 16 Lobel || 17—18 κατασπεῖρα[ι λόγοις | δόξαν ἀνακ]τορίας? || 20 ἰ]θύσας Lobel || post ΦΡ vestigia incertissima (φρένα?) || 21 κλυ[τ]οφ[– possis.

- (e) Pap. C fr. 5 (a) + (b) | 1 ÓT[ || 2 TIACA, TIAEA sim. || 3 O[ vel  $\omega$ [ | KY pot. quam ]KP || 4 ] $\omega$ Eî· vel ]OEη || 5 suppl. Lobel
- (f) Pap. C fr. 8 | 2  $\Phi$ EPE[ possis || 3 ]O vel ] $\omega$  || 4  $\nu$ ]ekpó $\nu$  ? || 6  $\theta$ ] $\alpha$ poe1?

| (g) | Π]υθοῖ βρύει(<br>] ἀγλαΐα<br>]ον ξενίαισ(<br>]νοί<br>] . τωί | (h) [ | (i)   καί    μεί |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|     |                                                              |       | 10 ]. [<br>].[   |
|     |                                                              |       |                  |

<sup>(</sup>g) Pap. C fr. 12 | 1 00 \(\text{i} : \text{OO} \(\text{î} \) \(\text{C}^2 ? \) | 2 \(\text{I} \) | 4 \(\text{NO} \)[

<sup>(</sup>h) Pap. C 'addendum' fr. 3 | 2 ∧[, A[, X[ | 4 H[, K[

<sup>(</sup>i) Pap. C 'addendum' fr. 2 | 2 ]K possis || 3 ]O vel ] $\omega$  5 ]I, ]N sim. |  $\overline{A}$ [,  $\kappa\alpha$ ] $\nu\alpha\chi\alpha$ [? || 10 ]I $\Phi$ [, ]NO[ sim.

#### **FRAGMENTA**

#### ΕΠΙΝΙΚΟΙ

1

> YMNOI 1 A

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΠΟΠΕΜΠΤΙΚΟΣ

. . . ὀρνυ[ Λοξίᾶ[

1 Stob. Flor. III 10, 14 Βακχυλίδου Ἐπινίκων.

1A Pap. H 1—2, cf. Menandr. περὶ ἐπιδεικτικών 2 (III p. 333 Spengel) τῶν ὕμνων οἱ μὲν κλητικοί, οἱ δὲ ἀποπεμπτικοὶ . . . ἀποπεμπτικοὶ δὲ ὁποῖοι καὶ παρὰ τῷ Βακχυλίδη ἔνιοι εὕρηνται, cf. 4 (III p. 336 Sp.).

1 B

#### ΕΙ[Σ ΕΚΑΤΗΝ

Έκάτα ιδαϊδοφόρει
 ταν ίε[ρ
 Νυκιτὸς μεγαλοκόλπου θύγατερ
 σὰ κα[
 βα .[

2

metrum: dactyloepitr. – D | e – D – e – Αἰαῖ τέκος ἀμέτερον, μεῖζον ἢ πενθεῖν ἐφάνη κακόν, ἀφθέγκτοισιν ἶσον.

3

#### Κελεός

#### ΠΑΙΑΝΕΣ

22 + 4

#### [ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΠΥΘΑΙΕΙ ΕΙΣ ΑΣΙΝΗΝ]

metrum: dactyloepitr.

$$\Sigma TP - E - D - |^{3}E - e||^{4}D - |^{5}E - e||^{6}E - |^{7}D |^{8} - E |^{9}D - e - |^{10}E - |||$$

1B Pap. H 3—8 et schol. Apoll. Rhod. III 467 Β. δὲ Νυκτός φησιν αὐτὴν (Hecaten) θυγατέρα Έκάτα δαϊδοφόρε, Νυκτὸς μεγαλοκόλπου θύγατερ. | inscr. suppl. Lobel || 1 ΈΚΑ | δαϊδοφόρε L, δαϊφόρου P, δαδοφόρου F || 3 μελανοκόλπου Ursinus.

2 Stob. Flor. IV 54, 1 Βακχυλίδου "Υμνων.

3 Schol. Ar. Ach. 47 τοῦ δὲ Κελεοῦ μέμνηται Βακχυλίδης διὰ τῶν Ύμνων.

*E*
$$\Pi$$
 D - e - D||  ${}^{3}D$  |  ${}^{4}$  - E - e - |  ${}^{5}E$  - |  ${}^{6}D$  - E[-] |  ${}^{8}[-]$  D [ ${}^{9}$ ] D [ ${}^{10}$ ] E [ |||

- A'? (desunt stropha et antistropha = vv. 1-20) (Ήρακλῆς) ήλθεν ἐπὶ τὸν Κήυκος οἶκον,
  - στά δ' έπὶ λάϊνον οὐδόν, τοι δὲ θοίνας ἔντυον, ὧδέ τ' ἔφα: 3 "αὐτόματοι δ' ἀναθών <ἐς> δαῖτας εὐόχθους ἐπέρχονται δίκαιοι
  - φώτες." 25

(desunt epodi versus 6-10, incertum an desit trias tota.

B'? desunt strophae versus 1-8)

- 9 ---- Ιτα Πυθω[ ----40 - - ]ει τελευτ[ -
  - (.) . . . . . ]κέλευσεν Φοίβος [ Άλκμήνας] πολεμαίνετον υδιόν 3 στέλλεν] ἐκ ναοῦ τε καὶ παρ[ --άλλ' ὅ γε τα]ιδ' ἐνὶ χώρα<ι>
- 45 (.) . . . . . . . ] χισεν ταν φυλλο.[ -
  - 6 (.) . . . . . . στ]ρέψας ἐλαίας
    - (.) . . . . . . . . lb" Agiveîc
- 4 21-25 (= fr. 22 Bl.) Athen. V 5 p. 178b Βακχυλίδης δὲ περὶ Ηρακλέους λέγων ώς ήλθεν έπὶ τὸν τοῦ Κήυκος οἶκον, Φησίν: ἔστη - φῶτες | 39--70 (= fr. 4 Bl.) pap. T
- **4 21** ἔστη: Barrett (ἔστα Neue) || **22** ἔντυνον: Neue | ἔφασ': Neue || 24 <ές> Barrett || 39 |Ε, |Γ, |Τ || 40 |ΕΙΤ, |CΘΓ, |OPΓ sim. | EYT[ pot. quam EIII[ || 41 κείνους] Barrett,  $\pi$ άντας] Sn., ώς τοὺς] ipse | 41 sq. Barrett | 42 υ[ιόν Edm. | 43 in. Barrett | Παρ[νασσίας (vel -ίδος) vel παρ' όμφαλοῦ Barrett | 44 Sn. | 45 ]X, vix ]A, non ]K |  $\xi\sigma$ ] $\chi \iota \sigma \varepsilon v$  ? | A[,  $\Delta$ [,  $\Lambda$ [, Y[ pot. quam N[ || corruptum videtur | 46 ]PE pot. quam ]CI vel ]EI

(.) . . . . . . . ]λε. .' έν δὲ χρόν[ωι 9 (.) . . . . . lec έξ αλικων τε .[ -~--50 μάντι]ς ἐξ "Αργευς Μελάμ[πους ήλ Ιθ' Αμυθαονίδας βωλμόν τε Πυθα<ι>εῖ κτίσε[ ----3 καὶ] τέμενος ζάθεον. τοί | ας ἀπὸ ῥίζας τόδε χρ[ ---έξό]χως τίμασ' Απόλλων 6 ἄλσο]ς, ἵν' ἀγλαΐαι τ' άνθ]εῦσι καὶ μολπαὶ λίγ[ειαι (.) . . . . . lovec,  $\vec{\omega}$   $\vec{\alpha}$ v $\alpha$ ,  $\tau$  . . [ 9 (.) . . . . . ]τι σὺ δ' ὀλ[β 60 (.) . . . . ] . αιοισινί Γ'? τίκτει δέ τει θνατιοίσιν είρηνα μεγαλιάνορα ιπλούτον 3 καὶ μελιγλώισσων αιοιδαν άνθεα δαιδαλέων τι' ἐπὶ βωιμών θεοίσιν αἴθεισθαι βοιών ξανθαι φλογί 6 μπρί εὐ μάλιλων τε ιμήλων νυμνασίωιν τε νέοιις αὐλῶν τε καὶ, κώμω, ν μέλειν.

# 61—80 Stob. Flor. IV 14, 3 Βακχυλίδου Παιάνων

48 ]ΛΕCC vel ]ΛΕ[Ι]Τ΄ || 47—48 ἠδ' ἐτέως (Sn.) σ]φ' Ασινεῖς ('Ασινέας Barrett) [εὖντας κά]λεσσ' (Lobel) || 49 'Αλικῶν vel ἀλίκων ? || Λ[, Μ[, Χ[ pot.quam I[ sim. || 50 in. Sn. | ΑΡΓΟΥC: Τ² || 51 Edm. | ΟΜΟΘ: ΟΜΑΘ Τ¹: ΑΜΑΘ Τ²: Grenfell et Hunt || 52 in. Bl. || 53 Bl. || 54 in. Sn. || χρ[ησμωιδὸν (Barrett) αὕξων ? || 55 Bl. || 56 Sn. || 57 in. Barrett || fin. Bl. || 58 NE pot. quam NO || ΤΕ[, ΤΟ[, ΤΡ[ vel ΤΡ°[ ?, 58—59 τᾶν αἵμ]ονες, ὧ ἄνα, Τρ[οζηνίων σε κοῦροι || κλείζον]τι Barrett || 59 ὄλβ[ον ὀπάζοις Sn. || 60 ]Ι, ]Ν, tum Α pot.quam Δ vel Λ || 62 εἰρήνη μεγάλα πλοῦτον Stob. || 63 ἀοιδῶν Stob.: Boeckh || 65 ἔθεσθε Stob.: L. Dindorf, Schneidewin || 66 μηρίταν εὐτρίχων Stob.: Barrett

9 ἐν δὲ σιδαροιδέτοις ιπόρπαξιν αἰθαν
 70 ἀραχναν ἱστιοὶ πέλιονται,

ἔγχεα τε λογχωτὰ ξίφεα τ' ἀμφάκεα δάμναται εὐρώς.

3 (-----)

75 χαλκεᾶν δ' οὐκ ἔστι σαλπίγγων κτύπος, 6 οὐδὲ συλᾶται μελίφρων ὕπνος ἀπὸ βλεφάρων

ύπνος ἀπὸ βλεφάρων ἀῶιος ὸς θάλπει κέαρ.

9 συμποσίων δ' ἐρατῶν βρίθοντ' ἀγυιαί,

80 παιδικοί θ' ὕμνοι φλέγονται. (deest epodus: versus 81—90)

5

metrum: aeolicum

ἕτερος ἐξ ἑτέρου σοφός gl τό τε πάλαι τό τε νῦν. οὐδὲ γὰρ ῥᾶιστον  $gl \dots$ ? ἀρρήτων ἐπέων πύλας gl ἐξευρεῖν.

# 69—77 Plut. Num. 20,6 (sine poetae nomine)

**<sup>69</sup>** πόρπαξιν Plut.: ὅρπαξιν (vel ἕρπ–) Stob. || **71—72** εὕρως δάμναται ἔγχεα Plut. (εὕρως om. Stob.) || **73—74** lacunam indicavit Maas || **75** χαλκέων δ΄ οὐκέτι Stob. || **78** ἆμος (ἆμος) Stob.: Bl.

<sup>5</sup> Clem. Alex., Strom. V 68,5 ἕτερος δὲ ἐξ – νῦν, φησὶ Βακχυλίδης ἐν τοῖς Παιᾶσιν· οὐδὲ γὰρ ῥᾶστον ἀρρήτων – ἐξευρεῖν, Theodoret., Therap. I 78 (p. 23 Raeder) οὐδὲ γὰρ – ἐξευρεῖν.

άρκτου παρούσης ίχνη μη ζήτει.

### ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ

7, 8, 8a: v. ad c.23

\*9

Sane Bacchylides de Laocoonte et uxore eius vel de serpentibus a Calydnis insulis venientibus atque in homines conversis dicit.

\*10

Εὐρώπην τὴν Φοίνικος Ζεὺς θεασάμενος ἔν τινι λειμῶνι μετὰ Νυμφῶν ἄνθη ἀναλέγουσαν ἠράσθη, καὶ κατελθὼν ἤλλαξεν ἑαυτὸν εἰς ταῦρον καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος κρόκον ἔπνει. οὕτω δὲ τὴν Εὐρώπην ἀπατήσας ἐβάστασε καὶ διαπορθμεύσας εἰς Κρήτην ἐμίγη αὐτηι εἰθ' οὕτω συνώικισεν αὐτὴν ᾿Αστερίωνι τῶι Κρητῶν βασιλεῖ. γενομένη δὲ ἔγκυος ἐκείνη τρεῖς παῖδας ἐγέννησε, Μίνωα, Σαρπήδονα καὶ Ὑραδάμανθυν. ἡ ἱστορία παρὰ Ἡσιόδωι καὶ Βακχυλίδηι.

# ΠΡΟΣΟΔΙΑ

11 + 12

metrum: aeolicum

 $2tr gl \mid {}^{2}gl cho \mid {}^{3}2gl \mid | {}^{5}3cr sp ? \mid {}^{6}gl ? \mid {}^{7}gl \mid$ 

6 Paroemiogr. recensio Parisina (= Zenob. vulg. 2,36) Ἄρκτου – ζήτει· ἐπὶ τῶν δειλῶν κυνηγῶν εἴρηται ἡ παροιμία. μέμνηται δὲ αὐτῆς Βακχυλίδης ἐν Παιᾶσιν.

9 Serv. Verg. Aen. II 201

10 Schol. D = A + B II. M 292

11 Stob. Flor. IV 44, 16 Βακχυλίδου Προσοδίων 1—3 βίον et III 1, 12 et Apostol. 6, 55 sq. | 12 Stob. Flor. IV 44, 46 Βακχυλίδου Προσοδίων

(11) εἷς ὅρος, μία βροτοῖσίν ἐστιν εὐτυχίας ὁδός, θυμὸν εἴ τις ἔχων ἀπενθῆ δύναται 3 διατελεῖν βίον ος δὲ μυ-

οιατελείν ρίον ος σε μυρία μεν αμφιπολεί φρενί,

- 5 τὸ δὲ παρ' ἄμάρ τε <καὶ> νύκτα μελλόντων 6 χάριν αἰὲν ἰάπτεται κέαρ, ἄκαρπον ἔχει πόνον.
- (12) 3 τί γὰρ ἐλαφρὸν ἔτ' ἐστὶν ἄπρακτ' ὀδυρόμενον δονεῖν καρδίαν;

13

metrum: dactyloepitr. – ED | – e – |
πάντεσσι (–) θνατοῖσι δαί–
μων ἐπέταξε πόνους ἄλλοισιν ἄλλους.

# ΠΑΡΘΕΝΕΙΑ

[Plut.] de musica 17, 1136F: οὐκ ἠγνόει δέ (Plato), ὅτι πολλὰ Δώρια παρθένεια {αλλα} ᾿Αλκμᾶνι καὶ Πινδάρωι καὶ Σιμωνίδηι καὶ Βακχυλίδηι πεποίηται.

11 3 οἷς: Grotius  $\parallel$  5 τὸ δὲ παρόμαρτε νύκτα: Grotius; τὸ δὲ πᾶν ἡμαρ τε καὶ Stephanus  $\parallel$  6 αονι ἄπτεται: Boeckh  $\parallel$  12 ἔτ ἔστ : Bl.

13 Stob. Flor. IV 34, 24 Βακχυλίδου Προσοδίων Ι <γάρ> vel <δὲ> Sn., <τοι> Renehan cl. B. 1, 168

# ΥΠΟΡΧΗΜΑΤΑ

### 14 + 57

metrum: iambi?

Λυδία μὲν γὰρ λίθος (14)cr ia l μανύει χρυσόν. άν-2 cr δρών δ' άρετὰν σοφία τε cho ion? || παγκρατής τ' έλέγχει  $cr ba \parallel$ 5 άλαθεία Διὸς 'Ολυμπίου (57) ba 2 cr ? || <?---> ομόπολις, μόνα θεοῖς cr ia l συνδιαιτωμένα 2 cr

15

metrum: 6 cr | 6 cr

Οὐχ ἕδρας ἔργον οὐδ' ἀμβολᾶς,
 ἀλλὰ χρυσαίγιδος Ἰτωνίας
 χρὴ παρ' εὐδαίδαλον ναὸν ἐλ θόντας ἀβρόν τι δεῖξαι <μέλος>

- 14 Stob. Flor. III 11, 19 Βακχυλίδου 'Υπορχημάτων; lapis 'Lydius' nunc deperditus apud Caylus, Recueil d'antiquités V pp. 135—137 et tab. 50, 4 | 57 Stob. Flor. III 11, 20' Ολυμπιάδος ||
- 15 Dionys. Halic., De comp. verb. 25, 28 (p. 131 Usener-Rader-macher) παρὰ Βακχυλίδη | Athen. XIV 30 p. 631c (οὐχ ἀμβο-λᾶς), idem in Aelian. h. a. VI 1; Lucian. Scyth. 11; Keil, Anal. gramm. 7, 21, etc. | 4 suppl. Bl.
- 14 1 μὲν γὰρ om. lapis  $\parallel$  3 σοφίαν L Br: σοφία SMA Με et lapis  $\parallel$  4 παγκρατής τ' A et lapis (τέ Με): τε om. ceteri  $\parallel$  5 ἀλήθεια Stob., αλαθεια lapis  $\parallel$  Διὸς 'Ολυμπίου pro 'Ολυμπιάδος legendum esse suspicor

# \*15A

(Athena) 'Αλαλκομενία

\*16

metrum: 5 cr

δ Περίκλειτε, τάλλ' ἀγνοή− σειν μὲν οὔ σ' ἔλπομαι

### **EPOTIKA**

Apuleius, De magia c. 8: Fecere et alii talia (i.e. amatorios versus)... apud Graecos Teius quidam (i.e. Anacreon) et Lacedaemonius (i.e. Alcman) et Cius cum aliis innumeris.

17

metrum: trochaei

. . . . . εὖτε

τὴν ἀπ' ἀγκύλης ἵησι τοῖσδε τοῖς νεανίαις λευκὸν ἀντείνασα πῆχυν.

\*18

metrum: iambi

ή καλὸς Θεόκριτος· οὐ μοῦνος ἀνθρώπων ὁρᾶις ⊗

- 15A Lactant. ad Stat. Theb. VII 330 Itonaeos et Alalcomenaea Minervae agmina: In qua Itonus regnavit, Herculis filius; haec civitas Boeotiae est. hinc Bacchylides Minervam Itoniam dixit et Alchomenem significavit (ἀλαλκομένην Mitscherlich, ίην Sn.)
- 16 Hephaest. Ench. 13, 7 καὶ ὅλα ἄσματα κρητικὰ συντίθεται, ὥσπερ καὶ παρὰ Βακχυλίδη | 1 δ' ἄλλ': Turnebus (τἄλλ' Bergk), δῆλ' Wil.
- 17 Athen. XV 5 p. 667c Βακχυλίδης ἐν Ἐρωτικοῖς; id., Epitome XI 22 p. 782e (om. τοῖσδε)  $\parallel$  3 ἀντείνασα A p. 667c: ἐντείνουσα Epit. 782e
- 18 Hephaest. Ench. 7, 3 οίον τὸ Βακχυλίδου | 2 μόνος: Wil. | ἐρᾶς Ursinus

#### \*19

# **(ΕΓΚΩΜΙΑ?)**

παρὰ τιὴν φίλην γυιναῖκια φεύγεις.

\*20

col. 1?

19 1—9 pap. U; 1—2 et 8—9 Heph. Ench. 7, 3 (post fr. 18) καὶ πάλιν παρὰ τῷ αὐτῷ Βακχυλίδη | 1 et 8 σὺ δ'ἐν χ. Heph. || 3 | I sim. || 6 ξειν]απάτης Lobel | Ψĺ, suppl. Lobel || 7 | Ι΄ΟΡΚΟC·, τε κἀπ]ίορκος Lobel

**20—20E** papp. P et Q || **20**(a) = P fr. 30 | (b) = P fr. 31 | (c) = P fr. 19, 1—2 || **20A** 1—6 = P fr. 41 + 19, 3–8 | 7—31 = P fr. 5 + 6 + P. Oxy. 2081(e) 1 + 29 + 36—40 = P fr. 10 + 41—56 = P fr. 5 col. II + 11 + 15

## \*20A

metrum: glyconei et ionici, v. p. XXXIX sq. 1 00--00-ion ion anacl -----00--00- I ion ion. 4 -----gl ia 1 5 -----gl \_\_\_\_\_ | gl ia || A'? κ]αθημένη 1..[.]o. [ √ luαc 5 ---] καὶ ὑπέρ[μορ 'ἄχθε]ται πατρί. ίκ[ε]τεύει δὲ καί -col. 2? B1? χ[θ]ονίας τάλαι[ν' Άρὰς] όξ[ύ]τερόν νιν τελ[έσαι γῆρας καὶ κατάρατ[ον . . . . . . . . . ]ν 10 μούνην ἔνδον ἔχω[ν λε] υκαὶ δ' ἐν [κ] εφαλ[ ἢι . . . . . . . . τ] ρίχες. **(\_\_\_)** Γ "Αρ]εος χρυσολόφου παι[δα] λέγουσι χαλκ[ε]ομίτραν τα Ινυπέπλοιο κόρης 15

20A 5 ]NO[ pot. quam ]IC[ sim. δέ]μας Sn., temptes αἰσχύ]νο[υ]σ[άπαλὸν δέ]μας || 6 Sn. || 7 ἰκ[ε]τ. legit H. Fränkel | κα[μόντων νει κα[λοῦσα Maas, κα[μοῦσα Sn. || 8 ĀCΤΑΛΑΙ | 8—9 in. suppl. Maas (οξ [initio ν. 9 pap.) | PÓN || 10 ΚΑΤΑ | ]N pot.quam ]Ι || 10 sq. ὅστ εἴργει κόρη]ν | μούνην ενδον ἔχω[ν γάμων Καρρ, γάμω]ν – ἔχω[ν κόρην Sn., alii alia || 12 ΚΑ Ι | γένοιντό οἱ (sc. patri) νει γενήσονται (sc. filiae ?) Sn., γένοντό οἱ Maas, χνοάζουσιν ? | schol. [τῆ]ς ὑπὸ πατρὸς ἐν [οἰκία κατεχομένης? || 13 in. Sn. || 14 in. Maas, Sn. | ΚΕΟΜ: Sn. | PĀN | schol. [.....]εινδ[ | .[.....]λεισ.[ || 15 sq. Hunt

```
Εύ εανδίν θρασύχειρα καὶ μιαι Ιφόνο Ιν
             ΜΙαρπήσσης καλυκώπιδος
            τοι]οῦτον πατέρ' ἔμμεν' ἀλλά ν[ιν] χρόνος
     Δ
             έδά μασσε κρατερά τ' έκ-
                δόμεν ο Ιὐ θέλοντ ἀνάνκη.
         20
                --- ]ελίου
                         lev Ποσειδαωνίας
             ἵππους -- Ιας ἐλαύ−
                νων Ίδας Αφάρ]ητος όλβιον τέκος.
     E'? 25
             έθέλουσαν διε κόρην ήρ-
                πασεν εὐέθει]ραν ήρως.
                ----υ lτου
                     κ]αλλικρηδέμνου θεᾶς
                   ···- ω]κὺς ἄγγελος
                      ]αν εὖτ' ἔμολεν
col. 3?
                        (desunt vv. 32-35)
         36?
                        ໄເວບນໂ
     Z'?
                         Ιπόσιν
         40?
```

16 ]ÈÀ | CÝX || 18 ]ÔY | TÉP ÉMMEN · ÀΛΛÁ | N[, M[, I[ sim. || 19 || Hunt, Sn. | CCEN: N del. P¹ | EPĀ | schol. Πτολ(εμαῖος) · καρτε[ρ . . . . .]ειν || 19—20 ἔκ[δικος Sn., ἐκ[δόμεν malim || 20 ΓΚΗΙ: ΓΚΑΙ Ρ¹, I del. Η. Fränkel || 22 τέλ – λοντος πέλασ]εν Sn. || ΑΟΝ: Sn. || 23—24 ἵππους ἀκυδρόμ]ας ἐλαύ[νων Sn. || 24 ]N, ]Η pot. quam ]Ι, suppl. Maas || 25 in. Maas, δ]ὲ Sn. || 26 ἤρπασε Grenfell-Hunt || εὐέθει]ραν Maas || 27 ]Τ vel ]Γ || 28 ΑС · ? || 30 schol. κ[α]λλισφυραν || 31 ΕΥΤΕ pot. quam ΕΥΓΕ || 38 ]ΠΌ pot. quam ]ΜΌ

# \*20B

# col. 5? $[A\Lambda E \Xi A N \Delta P \Omega I A M \Upsilon N T] A$

metrum: dactyloepitr. (v. p. XXX)  $-D \simeq e \simeq |D \simeq e - |^3D \simeq e - |E - e|||$ 

Α 'Ω βάρβιτε, μηκέτι πάσσαλον φυλάσ[σων έπτάτονον λ[ι]γυρὰν κάππαυε γᾶρυν' δεῦρ' ἐς ἐμὰς χέρας ' ὁρμαίνω τι πέμπ[ειν χρύσεον Μουσᾶν ' Αλεξάνδρωι πτερόν (—)

42 ΔΟ΄ vel AC΄ sim., non HCÎ || 43—47 Sn. || 43 NÓΛ || 44 O[, Ε[ sim.? | Τ[, Υ[ sim. || 45 ]NO[ vel ]NΕ[ || 46 P[, Ι[, Μ[, Ν[ sim., | Π[, vix N[, Μ[ || 47 ]C vel ]Ε | C[, O[, Ε[, Θ[ || 48 ]T, ]Γ

**20B** P Fr. 1 + 2 + 3 + 22 + 39 + 25, 20 + 23, 26 (?)

Β΄ 5 καὶ συμποσ[ίαι]σιν ἄναλμ' [ἐν] εἰκάδεσ[σιν. εύτε νέων ά[παλὸν] ινλύκει ἀινάνκα σευομενάν κιυλίκων θάλπή σι θυμιόν Κύποιδός τ' έλπιις δ<ι>αιθύσσηι φοέινας. **〈----**〉 άμμειγνυμένια Διονυσίοισι, δώροις.  $\Gamma'$ άνδράσι δ' ύψοιτάτω πέμπει, μερίμνιας. αὐτίκα μὲν πιολίων κράδιεμνα ιλύει. πασιι δ' άνθρώποις μοναριχήσιειν δοκεί: **\\_\_\_** ۸ χρυισιώι δ' έλέφαντί τε μαρμιαίριουσιν οίκοι, πυροφιόροι δὲ κατ' αἰγλάεντια πόιντον νᾶες ἄνοιυσιν ἀπ' Αἰνύπτου μένιστον πλούτον ως ιπίνοντος όρμαίνει κέαρ. **(\_\_\_**)  $\mathring{\omega}$  π[α]ι μεγαλ[...]υ[  $\simeq$  - Άμύντα  $\mathbf{E}'$ ...]εουπ[.....]ον[ ....]λάχ[ον:] τί γὰρ ἀνθρώ[ποισι μεῖζον κέρδο]ς ή θυμώι χαρίζε[σθα]ι κ[αλά

6—16 Athen. Epit. II 39e διὸ Βακχυλίδης φησί γλυκεὶ ἀνάγκα – κέαρ.

20B 5 – σ[ίοι] Grenfell-Hunt,  $-\sigma$ [ίαι] Maas | [ἐν] Grenfell-Hunt || 6 Maas || 7 NÂN ( $-\mu$ ένα Athen.) | ]ICI: [I]CI  $P^1$  (i.e.  $\theta$ άλπηι-σι:  $-\pi$ ησι  $P^1$ , Athen.) || 8 T om. Athen. | δ αἰθύσσει Athen.: Bl. (διαιθύσσει iam Ehrfurdt; δι- non erat in P) || 9 sq. Â MΕΙΓΝ. - ΑΝΔΡΑCΙΝ P: ἀναμιγνυμένα (άμμιγ. Dindorf) . . . ἀνδράσι δ Athen. || 11 αὐτὰς (αὐτὴ C) μὲν Athen. || πόλεων κρήδεμνον Athen. || 14 αἰγλήεντα Athen.: Bergk || πόντον om. Athen., suppl. Ehrfurdt || 15 νῆες Athen. || ἐπ': Musurus || 17 ΜΕΓΑΛ[, μεγαλ[όσθενες ?, μεγαλ[οκλεὲς] ὑ[ψαυχέος Sn., μεγαλ[ώνυμ'ὲ] υ[ξείνοι Schadew. || fin. Maas || 18 ]C vel ]Ε: ἄιε]ς ? || 19 ]ΛΑΧ[ || 19 sq. Sn. || 20 H

```
Ιφρονοί Ιρά[ ]κα[
                ____]επερ[__]___]μ[
                .....]φης σκότος όλβ[ -----
                οὔτις] ἀνθρώπων διαισ[ ----
              (___)
      Z
           25 αἰῶ]νος· ἴσας δ' ὁ τυχὼν [ Υ-∨--
               ]σ[ ]αταιτοσα[
col. 6?
                ]ε[ ∪∪ ]ον θέμεθ[λ –⊻–∪––
                \theta v = -1 \pi o \tau = 100
              (__)
      H
                \theta \alpha [- \cdots] \alpha \nu \zeta \alpha \theta \epsilon o [- - - - - ]
           30 μν[ - - ]ατε δη κα[
                - \sim \dot{\eta} \ln i\theta \epsilon oi []\pi[
                   ]ν συνβ[ ]ηκιτ[ ovi \otimes?
           ⊗? ]ς ὅταν μ[
                            ]κλ [
                Ιας οἵνω[ι ]οχα[
           35 ]ι· τί γὰρ[ ἐ]κκα[
                         (desunt vv. 36—46)
                 ad hanc columnam pertinere videntur:
             fr. 37
                       fr. 40
                                    fr. 14
                                                fr. 16
             1.[
                        ]νεια[
                                    ]οεσσα[
                                                lc
             ]νουσα[ ]ντερ[
                                    lιv.
                                                ]εχε[
             ]τ' ἂν[
                                       ]μᾶc
                                                ] να[
                                                ]ηv
      (47?) \delta_{0} [
             στεφαναφο[ρ
             τότε νέων ομοφί
               δ'εὐλύραι τε Φοί[βωι
      (50?)
```

<sup>23</sup> ἀμφιλα]φὴς σκότος Milne | TOC· || 23 sq. ὄλβ[ον δ'ἔσχε πάντα | οὕτις] ἀνθρώπων διαὶ σ[υχνὸν χρόνον e.g. Sn. || 26 ]ΑΤΑΙΤ, ]ΑΙΛΙΤ sim. || 27 ÉM || 29 O[ pot. quam ω[ || 32 ΚΙΤ[ vel ΚΤ[ vel ΚΙΖ[ || (47—50 ?) P fr. 12

## \*20C

## col. 7?

# [Ι]ΕΡΩΝΙ [ΣΥ]ΡΑΚΟΣΙΩΙ

metrum: dactyloepitr.

$$-D - E - [e - ] |^{3}e - D = e - |^{5}D |^{6} - E - [...?] |||$$

Α΄ Μήπω λιγυαχέ[α κοίμα βάρβιτον: μέλλ[ω πολυφθόγγων τι καινόν ἄνθεμον Μουσᾶ[ν 'Ι]έρων[ί τε καὶ ξανθαῖσιν ἵπποις

5 ίμ]ερόεν τελέσας κα]ὶ συμπόταις ἄνδρεσσι π[έμπειν

Β΄ Αἴ]τναν ἐς ἐΰκτιτον, εἰ κ[αὶ πρ]όσθεν ὑμνήσας τὸν [ἐν Κίρραι θ' ἑλόντα πο]σσὶ λαιψ[η]ρο[ῖ]ς Φερ[ένικον ἐπ' Αλ–

10 φ[ε]ῶι τε ν[ί]καν ἀγ[δ]ρ[ι χ]αριζόμενος ει[.....]εανερ[ -~--

.....]ερειπεί

Γ΄ ΄΄[΄ ΄΄ σὺν] ἐμοὶ τότε κοῦραί[

τ' ἤίθεοί θ'] ὅσσοι Διὸς πάγχρ[υσον ἄλσος

15 πᾶν βρύειν κώ]μο[ι]ς ἤθεσαν μ[ ~~ –

**20C** 1—24 pap. C fr. 4 + 33 + 46 + 13 + 27 + 24; **28—46** = fr. 7 + 8, 9, 28, 32?

**20C** 1 X[, vix  $\Lambda$ [,  $\Delta$ [, sim. | suppl. Maas || 2 suppl. Sn. || 3 fin. Maas || 6 CΥΝΠΟΤ || 7 ]T vel ]Γ | ΕΫΚΤΙΤΟΝ· || 8 [ἐν Κίρραι Barrett, θ' ἐλόντα Sn. || 10 schol. φερε[- - | τ[ο]ψσψ[ || 11 N[, I[ sim. || ]P[, ]B[, suppl. Sn. || 12 E] | I[, N[ sim., non H[ | EP[ pot. quam EY[ ? || 13—15 e.g. Sn. || 16 ΠΤΕ[ pot. quam ΤΗΘ[ vel ΓΝΟ[

```
ὄστι]ς ἐπιχθονίων
           ...]ω τὸ μὴ δειλῶι ͺυναι[ -
      ۸
           τέχν]αι γε μέν εἰσ[ι]ν ἄπα[σαι
             μυρία]ι· σὺν θεῶι δὲ θ[α]ρσή[σας πιφαύσκω·
      20
           οὔτι]ν' ἀνθρώπων ἕ[τερον καθορᾶι
             λε[ύκι]ππος 'Αώς
           τόσσ[ο]ν ἐφ' ἁλικία[ι
           φέγγος κατ' άνθρώπ[ων χέοντα
      E'?
                         desunt vv. 25-27?
col. 8?
                  tum fortasse hoc modo conjungenda
                         frr. 7 + 8, 9, 28, 32:
           - \chi] apite [\sigma \sim ] ev.
           − ]σταιπ[ ~--
                                 ]ον ΦυΓ ---
      30
           (___)
          -- ] θεόπο[μπον ἔ]μελπο[ν
               Ιητεσί
                          Ιοῦτοι τ[ ∼−−
                             ]σιως Φ[ ~~-
                  ]ιαπ[
                          lov.
                             Ιεται ι[
      35
             _____
             ||ις καὶ Φύσιν || ≃ - ||ν τάλ|| - | \otimes |?
         ⊗ ? ]ε χαίταν εξ[
                                 ]μο[
                 π]ολυχρ[υσ
                                     ]αν i-
                  ]μφ[
                                       1
        (40)
                                        ]γιαμ[
        (42?)
                                         Ιται
```

17 Maas || 18 ΔΥΝ, ΡΥΝ, ΓΥΝ, non CΥΝ || 19 ΕΙζ[Ι]Ν vel ΕΙΕΝ possis || 20 Maas || 21 in. H. Fränkel, fin. Schadew. || 24 Maas, κατ ἀνθρώπ[ους φέρουσα Sn. || 29 ]Α vel ]Λ | Ε[, Ο[ pot. quam ω[ || ]ΟΝ· vel ]ΕΝ· || 32 C[, Ο[, Θ[, Ε[ || ΙΤ[ pot. quam Π[ || 42 sq. v. ad fr. 55

\*20D

metrum: dactyloepitr.

$$e \longrightarrow - []|^{2} - e \longrightarrow []|^{3} - D[]|^{4} - [] D - d^{1}[]$$

$$?^{5}e - D|^{6}D - d^{1}? - D \smile |^{8}E - |e[]|||$$
col. 1 v.1

desunt cetera huius columnae = vv. non minus XXVIII

43 JAN?

20D 1—14 pap. Q fr. 1 col. I et II | 6 Gellius, N.A. 20, 7 Homerus pueros puellasque eius (Niobae) bis senos dicit fuisse, Euripides bis septenos, Sappho bis novenos, Bacchylides et Pindarus bis denos; v. scholium infra ad v. 7 allatum

20D col. I 1 ]Λ, ]Α || col. II 2 ΨΟ, ΦΟ, ΤΟ, ὑ]ψόθεν Lobel, τό-θεν possis | ΑΛ | Ι[, Π[. Ν[, Κ[ sim. || 2sq. Π[άριος τὰν] λοισθίαν ὤρμασεν Οἰν[ώνα κέλευθον dubitanter Lobel, qui et Οἰν[ῆος vel Οἰν[ηίς (= Althaia) proposuit; ipse Μ[ελέαγρον] ... Οἰν[ειδὰν κέλευθον malim || 3 Θ΄ ΜΔ]ΑΝ, ϢΡΜΑΟ || 4 ΟΙΔ: ΟΥΔ Q²? | ΤΛΑΠ || ΌΒΑ[ || [πάθεν αἰεί Sn., [τόσ ἔπασχεν (ἄλγεα) Maas, [γενεάν Lobel (sc. οὐκ ἐρύσατο vel sim.) || 5 ΤΑ Ν || Ι[, Γ[, Π[ sim., ἀγ[αυοί Sn. || 6 ΔΕΚ || Τ'ΗΙ || δ[έκα τ' Lobel, δ[αμάσαντες Sn. || ad νν. 6—7 spectare papyri P fr. ,novum 2 vidit Barrett qui colometriam pap. P a Q sic distulisse coniecit: 6 παίδες δ. τ' ἢ. δ[έκα τ' εὐπλο]κάμου[ς ἄμα

κο<ύ>ρας τανυάκεσιν ἰοῖς· τᾶ[
εἰσιδὼν ὑψίζυγος οὐραν[
Ζεὺς ἐλέησεν ἀνακέστ[οις
ἄχεσιν, θῆκέν τε νιν ὀκριόεντ[α
λᾶαν ἄμπαυσέν τε δυστλάτ[ -- - (-)

οὐδ[ ].ωπ[ ]ε.[.]...γις ...ι.[...]οσεν[ 14 .].τ.[...]..δα[.....]..[

#### desunt duo versus?

10

– ]επησή[

20? – ]πομ[ – ]ῶνοσ[

(desunt ante fr. 20 E, 1 non minus vv. XIII)

 $| 7 κο< υ>ρας τ. ἰοῆς: | 8 τὰν δὲ πατὴρ ἐσιδῶν | 9 ὑψ. οὐρανόθεν | 10 Ζεὺς ἐλ. ἀνακέστ[οις κατα]τε[ι]ρομέ[ναν | 11 ἄχεσιν κτλ. (6 εὐπλόκ {αμ}ου [ς Barrett) || 7 κο< υ>ρας Sn. | <math>\overline{A}$  | KEC e KHC correctum ? |  $\overline{I}$ ΟῆC |  $\overline{T}$ Α[ | schol. ἀντιλογί]α ἐστὶν περὶ [τοῦ ἀριθμοῦ: |  $\overline{O}$ Ομη (ρός) φη (σι) γ]εγενῆσθαι ἐξ [υἱοὺς καὶ ἑξ | θυγατ]έρας, ἑπτὰ καὶ [ἑπτὰ Εὐ- | ριπί]δης, δέκα καὶ δ[έκα Βακχυ-] λίδη]ς καὶ Π[ίν]δαρος[ (suppl. Hunt, Lobel, Sn.) || 8 ΙΔ | οὐραν[όθεν Lobel, Οὐραν[ίδας Sn. || 9 ĀΚΕ, ἀνακέστ[οις Lobel || 10 CIN· | ]ΘĤΚ[ P fr. 36 | ÉΝΤΕ || 11 ΛΑΑΝ· Α[ Q |] .ΜΡΑ[ P, ]ΠΑΥCΕΝ Q | ΤΛΑΤ[, δυστλάτ[ου πάθας Maas || 12 . . . . .]. ϢΠ[ P (Π[ νεl Γ[ pot. quam IΤ[), ΟΥΔ[. . . . . (.)]]ΙΕΑ[ Q | fin. ]ΛΟΙΓΙς, ]ΑCΑΤΙς sim. || 17—21 hic colloc. Lobel || 17 ]Ι, ]Ν sim. | PE νεl PH || 18 σέ]βομαι Erbse || 19 CΗ[ || 20 ]ὧ

\*20E

metrum: dactyloepitr.

 $\theta$ χά]λκεον[ ]μέλαν[ Ιανδ'αίσα .[ πιάνδωρος αθανί 5 ηϊταν λέλονχε. κερ]αυνοβίας ὕπατος [ Ιαλλ' ἀπ' Ολύμπου Ιομάχαν Σαρ]πηδόνα πυροφόρ[ ]μενον. χρυσοπλοκ Ιαν Φάτιν είπαρα.[ ] ἀνθρώπ(ο)υς όμι( le . σι μεν άθαν[ατ αι τελευτάν. ά]ενάωι Σιμόε[ν]τι πε[ ] . . [. . ]εῖ χαλκῶ[ι]. λ χρόνος

20E Pap. Q fr. 1 col. III 6—28; 5—10 fin. P fr. 21; paragraphos add. Sn. || 2 Lobel || 3 É || 4 AÎ | I || N || 5 ]Á, suppl.Lobel || 6 Ï vel I ? | ĀN, λ]ηϊτάν Lobel, ν]ηΐταν Lloyd-Jones || 7 ]ΑΥΝ: Υ deletum ? || ΒΙΑ΄ ΥΠΙ Q ]ΑΤΟ P || in. Lobel || 7—9 Ύπνον δὲ κερ]αυνοβίας ὕπατος [Θάνατόν τε || νιφόεντος ἵ]αλλ'ἀπ' Ολύμπου || [εἰς τὸν ἀταρβ]ομάχαν e.g. Sn. || 9 ÁΧΑΝ || schol. P ]ον || 10 ἐκφέρειν ? || Cαρ]πήδονα Lobel || ]ÓP[ P || 11 ΛΟΚ[ || 11—12 χρυσοπλόκ[αμος δ' Έκάεργος -]αν φάτιν εἰπ' e.g. Sn. || 12 ΑΡ ex ΕΡ corr. Q²? || Τ[, Π[, Ζ[, Ξ[ possis || 14 ]ΕΡ C vel ]ΕCC, νίχ ]ΕΙΤ || 15 ĀΝ· || 16—17 ἀλλ' ὅ γ'ἐπ' ἀ]ενάωι Cιμόε[ν]τι πέ[σεν || δαμεὶς περ]ι γ[η]λέϊ χαλκῶ[ι] e.g. Sn. || 20 ICI in IΓI aut IΓI in ICI corr. Q¹

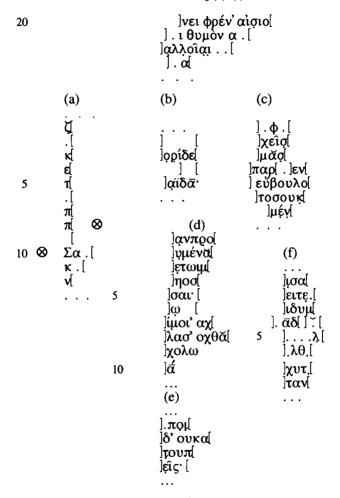

21 ]O, ]E, vix ]Π | I[ sim. || 22 ÔΙ | ΠΑ[, ΓΙΛ[ sim.

**20E**(a) = **Q** fr. 3 | sub v. **8** coronis extat || **10** I[, M[, P[, Λ[ possis || 11 A[, Λ[, Δ[ (b) = **Q** fr. 4 (c) = **Q** fr. 5 (d)–(f) = **Q** frr. 7–9 addenda (v. p. XV) || (d) 7 φαιδ]ίμοι 'Aχ[ιλλέος? || (e) sub (d) ponendum videtur propter fibras chartae aversae

5

\*20F

<u>o</u>ပံ . [ oပံဂုံ တိတ်စုံ

δημ[ τωπ .[

ιμερτ[

\*20G

ή σεξ[

\*21

metrum:  $3 tr \mid 2 tr \mid 2 tr_{A} \mid \parallel ?$ 

Dioscuri ad cenam vocantur:

οὐ βοῶν πάρεστι σώματ', οὔτε χρυσός, οὔτε πορφύρεοι τάπητες, ἀλλὰ θυμὸς εὐμενής.

Μοῦσά τε γλυκεῖα, καὶ Βοιωτίοισιν 5 ἐν σκύφοισιν οἶνος ἡδύς.

20F et G pap. Q fr. 6
F 3 Δ ωΦ[ || 5 A[, Λ[ || sub 6 coronis extat || G 1 Ĥ[ || 4 T[?] || 6 Ĥ

21 Athen. XI 101 p. 500ab μνημονεύει δὲ τῶν Βοιωτικῶν σκύφων Βακχυλίδης ἐν τούτοις, ποιούμενος τὸν λόγον πρὸς τοὺς Διοσκούρους, καλῶν αὐτοὺς ἐπὶ ξένια Οὐ βοῶν – ἡδύς.

## ΕΞ ΑΔΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

22 = fr. 4. 21 - 25

23

metrum: dactyloepitr.? e D | D - (?) || e ---- - . . .

de dis immortalibus:
οἱ μὲν ἀδμῆτες ἀεικελιᾶν
†νούσων εἰσὶ† καὶ ἄνατοι,
οὐδὲν ἀνθρώποις ἴκελοι.

24

metrum: dactyloepitr.:  $-E \parallel -E - \mid E \parallel e - D - \mid E - \mid$ 

θνατοῖσι δ΄ οὐκ αὐθαίρετοι οὕτ ὅλβος οὕτ ἀκ<ν>αμπτος Ἄρης οὕτε πάμφθερσις στάσις, ἀλλ' ἐπιχρίμπτει νέφος ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλαν 5 γαῖαν ὰ πάνδωρος Αἰσα.

<sup>23</sup> Clem. Alex., Strom. V 110, 1; Euseb., Praep. ev. XIII 679 || 1 ἀδμάτες Boeckh | ἀεί· καὶ λίαν Clem., ἀεικελίων Euseb.: Neue || 2 εἰσὶ νόσων Bergk | ἀναίτιοι Clem., Euseb.: Schäfer || 3 εἴκελοι Euseb. (codd. BIN, ἰκ. cod. O)

<sup>24</sup> Stob., Ecl. phys. I 5, 3 Βακχυλίδου || 1 θνητοῖς: Neue || 2 ἄκαμπτος: Sn. (ἄγναμπτος Bergk) || 5 γᾶν: Boeckh

#### 34 + 25

metrum: dactyloepitr.:  $-e - D \mid -e - \parallel -e - D \mid E - e$ 

- (34) ὀργαὶ μὲν ἀνθρώπων διακεκριμέναι μυρίαι.
- (25) παύροισι δὲ θνατῶν τὸν ἄπαντα χρόνον δαίμων ἔδωκεν πράσσοντας ἐν καιρῶι πολιοκρόταφον γῆρας ἱκνεῖσθαι, πρὶν ἐγκύρσαι δυᾶι.

$$26 = c. 15, 23 - 24$$

27

πλατεία κέλευθος

28 = c. 1, 13 sq.

29

μελαγκευθές είδωλον ανδρός 'Ιθακησίου.

- 34 Hesych. δ 2017 et Zenob. vulg. III 25 . . . . Βακχυλίδης· ὀργαὶ μυρίαι | Alcmani tribuit Erotian. p. 102, 6—7 Nachmanson
- 25 Clem. Alex., Strom. VI 14, 3 Βακχυλίδου τε εἰρηκότος: παύροισι δύα Ι versus 2—3 cum fr. 34 respondere vidit Sn. || 1 παρ'οίσι: Stephanus Ι θνητών: Neue Ι τῷ δαίμονι δώκε: Neue (ὁ δαίμων ἔδωκεν Ursinus) || 2 πράσσοντα: Sylburg || 3 cf. Hesych. πρὶν ἐγκύρσαι πρὶν πλησιάσαι τῆς κακοπαθείας.
- 27 Plut., Num. 4, 11 εἰ δὲ λέγει τις ἄλλως, κατὰ Βακχυλίδην πλατεῖα κέλευθος.
- 29 Et. Gen., EM 296, 1, Nachm. Anecd. I 208, 13, Lex. Sabbaiticum 14, 21, Pollux VII 129, Suda s. ν. εἴδωλον: εἴδωλον . . . σκιά τις ἀεροειδής, ὡς καὶ Βακχυλίδης μελ. Ἰθακησίου Ι μελαμ-βαφὲς Suda: μελαγκεθὲς Et. Gen. cod. A (idem cum littera η supra ακ scripta cod. B): Neue.

metrum: dactyloepitr.: E - D -

τὰν ἀχειμαντόν τε Μέμφιν καὶ δονακώδεα Νείλον.

31 = fr. 1B 32 = c. 18, 2

33

metrum: iambi sec. Priscianum, sed vid. fuisse  $-E - d^1$  χρυσὸν βροτῶν γνώμαισι μανύει καθαρόν.

34: v. ad 25

35

metrum: dactyloepitr.: E

πλήμυριν πόντου φυγών.

36 = c. 13, 208 37 - 37B = fr. 54 - 56

- **30** Athen., Epit. I 36 p. 20d Μέμφιν . . . περὶ ἡς Βακχυλίδης φησίν· τὰν Νείλον.
- 33 Priscian., De metris Terent. (Gramm. Lat. III p. 428, 21 Keil) similiter Bacchylides: χρυσὸν καθαρόν hic quoque iambus (ut Pind. fr. 178) in fine tribrachum habet.
- 35 ΕΜ 676, 25 Πλημμυρίς ... εἰ μέντοι ὄνομά ἐστιν, εὕλογον βαρύνεσθαι αὐτὸ διὰ τὴν παρὰ Βακχυλίδη αἰτια—τικήν, οἶον: Πλήμμυριν φυγών (πλήμ{μ}υριν Wil.).

ut egregius pictor vultum speciosum effingit, ita pudicitia celsius consurgentem vitam exornat.

39

# πυργοκέρατα

40

# Φοινίκη (= Caria)

#### 41

Εὐφρόνιος ὅτι Διὸς θυγάτηρ ἡ Ἡασίλεια, καὶ δοκεῖ τὰ κατὰ τὴν ἀθανασίαν αὕτη οἰκονομεῖν, ἦν ἔχει καὶ παρὰ Βακχυλύδηι ἡ Ἡθηνᾶ, τῶι Τυδεῖ δώσουσα τὴν ἀθανασίαν.

#### 42

ό δὲ Βακχυλίδης τὸν Πέλοπα τὴν Ῥέαν λέγει ὑγιάσαι καθεῖσαν διὰ λέβητος.

- 38 Ammian. Marc. XXV 4, 3 Item ut hoc propositum validius firmaret (Iulianus), recolebat saepe dictum lyrici Bacchylidis, quem legebat iucunde, id adserentis, quod ut exornat.
- 39 Apollon. Dysc., De adverbiis (p. 183, 15 Schneider) δν τρόπον καὶ ἐπ ἀνομάτων μεταπλασμοὶ γίνονται, καθάπερ . . . τὸ πυργοκέρατα παρὰ Βακχυλίδη.
- **40** Athen. IV 76 p. 174f καὶ ἡ Καρία Φοινίκη ἐκαλεῖτο, ὡς παρὰ Κορίννη καὶ Βακχυλίδη ἔστιν εὑρεῖν.
  - 41 Schol, Ar. Av. 1536
  - 42 Schol. Pind. Ol. 1,40a

καὶ Σιμωνίδηι καὶ Βακχυλίδηι ἡ πόλις (Iulis) ἐσπούδασται.

### 44 + 66

- (44) Schol. Od. φ 295. Βακχυλίδης δὲ διάφορον οἴεται τὸν Εὐρυτίωνα (ab Euryto in Pirithoi nuptiis interfecto). φησὶ γὰρ ἐπιξενωθέντα Δεξαμενῶι ἐν Ἦλιδι ὑβριστικῶς ἐπιχειρῆσαι τῆι τοῦ ξενοδοχοῦντος θυγατρί, καὶ διὰ τοῦτο ὑπὸ Ἡρακλέους ἀναιρεθῆναι καιρίως τοῖς οἴκοις ἐπιστάντος.
- (66) metrum: incertum

43 Himer. Orat. 27, 30 Col.

44 Schol. Od. φ 295—304 cum fr. 66 coniungendum esse vidit Lloyd-Jones adsentiente Page; cf. Eust., Od. 1909, 61 | δεξάμενος: Barnes | οἴκοις schol.: ἐκεῖ Eust.

66 Pap.S | 1 Lobel || 2 ]A Υ pot.quam ]Ô | BÍ | O[, E[, ω[ || 3—4 χέ[ρα καρτερὰν ... ἐφῆκε ? | 4 ὸ ex ω correctum, dein I[ sim. || 5 ΔΕ vel ΔΟ | Ε[, O[ sim. || 6—10 suppl.Lobel || 6 τοῦτο π[ατὴρ βαρέα στενάχων e.g. Page || 7 Ζ...[ vestigia incertissima, ζαμ[ενεῖ περὶ λύπᾶι e.g. Page

ἐραννὰν ἐπὶ δ̞[αῖτα 10 ὀρικοίτας Κένταυρ[ος αἰτεῖ δέ με παίδατα[ ἐθέλων ἄγεσθαι πρὸς Μαλέᾳν· ἐμοῖ δ'[

⟨*E*∏ ?⟩

ἀέκοντι δ[.]. ικροτεί 15 . ασεπιτλά[.]αι μέγ ἀά[ fr. 2 ἀλλασεγ[...]. όντ'.[ . . . ως ὀφελ[.]. αμυμ[ ]ύσιο[

## 45

τινὲς τέσσαρας 'Αρισταίους γενεαλογοῦσιν, ὡς καὶ Βακχυλίδης· τὸν μὲν Καρύστου, ἄλλον δὲ Χείρωνος, ἄλλον δὲ Γῆς καὶ Οὐρανοῦ, καὶ τὸν Κυρήνης.

46 = fr. 20D, 4 sqq.

### 47

ήρπάσθαι δὲ τὴν Περσεφόνην φασὶν οἱ μὲν ἐκ Σικελίας, Βακχυλίδης δὲ ἐκ Κρήτης.

9 Λ[ pot. quam Δ[ ? || 10 ὀρ<ε>ικοίτας ? || 11 ΑἶΤΕἷ ΔΕ΄ | ΠΑίΔ || 12 ΑΓ || 13 ΜΑ̈Ι.ἘΑΝ | Δ΄ || 14 ]Μ vel ]H, vix ]Π, δ[έ]ηι ? || 15 ΚΑC pot. quam ΥΑС | ]ΑΙ corr. ex ]ΟΙ vel ]ωΙ | ΜΈΓ (vel Τ΄) Ά[, 'A postea additum || 16 ΕΓ[ vel ΕΠ[ | ]Κ, ]Υ, ]Χ | ΟΝΤ΄ | Ε[, Ο[, ω[ || 17 Λ[ pot. quam Α[ | [..]. ΄ ? || fr. 2 ἐκλ]ύσιο[ς τυχεῖν ?

45 Schol. Apoll. Rhod. II 498

47 Schol. Hes. Th. 914

κατὰ δὲ Βακχυλίδην καὶ Ἀριστοτέλην τὸν φιλόσοφον (Homerus) Ἰήτης.

49

ό δὲ Κάϊκος οὐκ ἀπὸ τῆς Ἰδης ῥεῖ, καθάπερ εἴρηκε Βακχυλίδης.

50

'Ρύνδακος

51

ὀρείχαλκος

52

Τzetzes, Theog. v. 80 (Matranga, An. 580): ἐκ δὲ τοῦ καταρρέοντος αἵματος τῶν μορίων ἐν μὲν τῆι γῆι γεγόνασι τρεῖς Ἐρινύες πρῶτον, ἡ Τεισιφόνη, Μέγαιρα, καὶ ᾿Αληκτὼ σὺν ταύταις, καὶ σὺν αὐταῖς οἱ τέσσαρες ὀνομαστοὶ Τελχῖνες, ᾿Ακταῖος, Μεγαλήσιος, ϶Ορμενός τε καὶ Λύκος, οῦς Βακχυλίδης μέν φησι Νεμέσεως Ταρτάρου, ἄλλοι τινὲς δὲ λέγουσι τῆς Γῆς τε καὶ τοῦ Πόντου.

48 Ps. Plut., De Homero I 3 (p. 2 Kindstrand)

49 Strabo XIII 1, 70 p. 616

**50** Schol. Apoll. Rhod. Ι 1165a 'Ρύνδακος ποταμός (τόπος codd.: Schaefer) ἐστι Φρυγίας, οὖ μνημονεύει Βακχυλίδης.

51 Schol. Apoll. Rhod. IV 973 ὀρείχαλκος . . . μνημονεύει καὶ Στησίχορος καὶ Βακχυλίδης.

# **DUBIA**

#### 53A

metrum: dactyloepitr.: D - I D I

τὸν καλ[ύκεσσι] φλέγοντα

τοῖς ὁοδίνοις στέφανον

54

metrum: dactyloepitr.: E I – e (vel I(–) D . . .) ὅλβιος δ' οὐδεὶς βροτῶν πάντα χρόνον.

55 (= PMG 959)

metrum: dactyloepitr.? E – I E – I D I
οὐ γὰρ ἐν μέσοισι κεῖται
δῶρα δυσμάχητα Μοισᾶν
τὦπιτυχόντι φέρειν.

56

άρετὰ γὰρ ἐπαινεομένα δένδρον ὡς ἀέξεται.

57: v. ad fr.14

53a Plut., Quaest. conv. III 1, 2 p. 646a ὧ τᾶν, ἢ καταθέσθαι δίκαιος εἰ μεθ' ἡμῶν τουτονὶ 'τὸν – στέφανον, ἢ λέγειν ... ὅσας ἔχουσιν οἱ ἄνθινοι στέφανοι πρὸς τὸ πίνειν βοηθείας. versus agnovit Xylander; Simonidi vel Bacchylidi attribuit Wil., qui καλ[ύκεσσι] supplevit.

54 Stob. Flor. IV 34, 26.

55 Clem. Alex., Strom.V 16, 8 sine poetae nomine; pap. P fr. 32 huc rettulit Edm., v. fr. 20C, 42sq.

**56** Clem. Alex., Paed. I 94, 1 sine auctoris nomine; versum e Pindarico Nem. 8, 40—42 detortum esse statuit Bergk.

ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὡς (τὸ ἄρμα) ἐκ Σικελίας ἐφάνη τὴν ἀρχήν Βακχυλίδης γὰρ καὶ Πίνδαρος Ἱέρωνα καὶ Γέλωνα, τοὺς Σικελίας ἄρχοντας, ὑμνήσαντες καὶ πλεῖστα θαυμάσαντες ἐν ἱππηλασίαι, πρὸς χάριν αὐτῶν εἶπον ὡς Σικελιῶται πρῶτοι ἄρμα ἐξεῦρον.

[59 spurium, v. Pfeiffer ad Callim. fr. 378)

60
]. να
]ίδον δέμας
].
]. υς

5 ]..[.]θ.[]
].ε[.]..[...]..ν
ὑ]πὲρ ἀμετέρ[ας]
τ]ατος ἐράτυ[....]ματα
δ]υσμενέω[ν...]χοίμεθα
10 ἀκρίτοις ἀλι[άστοις]
ὑπὸ πένθε[σιν ἤ]μεναι·
κρυόεντι γὰρ [ἐν π]ολέμω<ι>
δίμενακα.[...]αι παν
κιχέταν λι[....].[..].υ

58 Schol. Aristid. III 317, 36 Dind.

60 + 61 PSI 1181 ed. et Bacchylidi attribuit Vogliano || 1 ]E sim. || 2 ]ΙΔ || 3 ]. vel ] || ]Ε ? || 5 ]ΦΑ[, ]ΟΛ[ sim. | ]ΘΑ[ ? || 6 ]ΔΟΝ, ]CωΝ sim., φυλάσ]σων Sn. || 7—8 νεό-]| τ]ατος Lobel, βιό-]| τ]ατος Knox || 8 PĀΤ, ἐράτυ[εν Vogliano | ὅμ]ματα vel ἄρ]ματα Lobel, δεί]ματα Sn. || 9 ]Χ vel ]Κ, ἀνε]χοίμεθα Vogliano, ἀκα]χοίμεθα Pfeiffer, ὅτ' ἐ]χοίμεθα Sn. || 10 PÍΤ | N[ vel ΛΙ[, suppl. Diehl || 11 suppl. Vogliano || 13 ΔΙΜΕΝΑΚ pot. quam ΔΙΜΕΝΑΙΚ vel ΔΥΜΕΝΑΙΚ (δύμεναι Maas) || 14 ΧΕ΄Τ | ΛΙ[ vel ΛΙ[ sim. || ]. Τ΄ vel ]. Τ΄ vel ]. Τ΄ γει ]. Τ΄ νει ].

. τερι πατρι . [. . . . . . ] οι 15 at solv  $\theta$ o $[\dots]$  $\delta$  $[\dots]$ vεὐανθέο[ς . . ] . αρε[ . . ἐλ]ευθερίας 'Αχέρον[τι.]. ρου .. θεων άδαεῖ εὐηρατ[...]ναι[.]ομων τ'] 'Αίδαο .[...]ν 20 μάλ' ἔνεί...] τοι[α]ύτα φάτις:  $\langle E\Pi \rangle$ έπει δοκίον σικιαιρών έπ{ε}ὶ πολυ[δεν]δρέ[ω]ν ἀκτῶν κῦμα πό[ρευσ'] ἀπ' Ιλίου. θεών τις άλι-25 φανδόν αὖθι μένε[ιν . . . . . ]ερ . μίδι τὸν δ' οὐλόμε νον . . Είμεν προφυνείν θά[νατ]ον. έ πασσύτεραι δ'ια χαί 30 οὐρανὸν ἳξον [ ἀέλπτω<ι> περὶ χάρ[μα]τι [ ] οὐδ' ἀνδοῶν θώκοισι μετε[.].[.]. τω[ν στόμα άναυδον ήν. 35 νέαι δ' ἐπεύχο[ν]τ[ο] . [ . ] . λλαι in in. Ø

15 CT ? | Δ[, Α[ ? || 16 δ[ῶκε]ν Vogliano || 17 in. Maas, Sn. | fin. Vogliano || 18 ] AP vel ] EP ?, 'Αχέρον[τι γ]ὰρ οὐ παθέων ἀδαεῖ Vogliano || 19 εὐηράτ[ων δῦ]ναι Pfeiffer | [δ]όμων Vogliano || 20 λ[αχεῖ]ν Sn., quamquam A[ potius quam Λ[ fuisse videtur || 21 Λ 'ΕΓ, ἔγε[ντο Diehl || 22 ] ΚΙΑ[, suppl. Diehl || 23 ΕΠΕΙ: ἐπὶ Sn. | suppl. Maas | ῶΝ || 24 Maas || 25—26 ἀ]μφανδὸ[ν (Maas) ἔφα] vel ἔνισπεν] Sn. || 27 ἐν γᾶι Π]εραμίδι Diehl || 28 ] ΕΊΜΕΝ pot. quam ] ΄.CΙΜΟΝ ?, ἔν]ειμεν Vogliano, α]ἴσιμον Sn. || 29 Vogliano || 30 fin. Maas || 31 [γυναικῶν vel sim. Vogliano || 34 ΜΕΤΕΕΙΚΟΠΟΝ vel sim. legit Vogliano || fin. Sn.

#### ΛΕΥΚΙΠΠΙΔΕΣ

Ἰοδερκέϊ τελλόμεναι Κύπριδι νεοκέλαδον ε]ὐειδέα χορόν desunt reliqua

62 b а ]δεδορ[ Ιτοισι βροτών ]ερχομένοισιν ύποσ[ ]ηρολο[ τα]λακάρδιος ἔπλεο δρματί το ντα χαλκου 5 ων έπιόντ έρεμναι  $]\pi\rho[$ ελλαις Τ άλκάν. ?μενεπ]τολέμων έ]καστος ἀνήρ ]εν πυκινάς στίχ[ας π]ατρίδος αί σφισιν ο[ ] καὶ ἐμίξατον λ[ ]ν μεγαλοκλέα δο[ **ό**πλοις 10 ]χθει Ιντες αίνως c ]τα πᾶσαν ε . . .΄λλοβ[ ]αρ τὸν ἔχον[τ'] ε[ 15 ά νδρί γάρ οὐδί Ιευτε κα

#### 61 1 KEÎ

62 P.Oxy. 860 edd. et Bacchylidi attribuerunt Grenfell et Hunt l a3 supra lineam ]. EP additum || 5 EPEM ex EPYM correctum || 14 εἰς ἄλλο Sn. || b9 ἐμ<ε>ίξατον Sn.

Πιερ]ίδων θερα[π
ὀβρι]μοπάτρας [Μναμοσύνας
]μενα γλυκ[
] . ἱππόβοτο[ν
]νόμοις: ᾿Ολυμ[π
]γτος ὑπο π[
]ρ ἀϊόνων ε[
π]οντιάδεσσι[
π]λοκάμοις θεαῖς [
]εν [δ] ἀγιοκουρ[
]ψνε τοΕ[

64

col. I col. II

5

10

5 οί
'Αλίκ]μηνί
ἄγει τ' ἐκ κί
τονας ἐνθενί
πορθμευοντί
10 νήϊδα ῥοδόπίαχυν
τα χεροὶ πεδαί

**63** P. Oxy. 673 (nunc dependitam) edd. Grenfell et Hunt || 1 Bl. || 2 Sn. || 10 ΔΑΙΟΙΟ Pap.: [[Δ]]ΑΝΙΟ Pap.<sup>1</sup>, ἕλ]εν ἀνῖ ὁ κοῦρ[ος ? || 10 sq. κατέπε|φνε τόξ[ωι e.g. Sn.

64 P. Berol.16140; Bacchylidi attribuit Sn. || 6 'Αλκμήν[ας υίος, 'Αλκμήν[ιος ήρως vel sim. Sn. || 7 Κ[αλυδώνος - - γεί-]| τονας Sn. || 8 Ν[, Π[, Ι[ || 9—13 (Νέσσωι) πορθμεύοντ[ι δόλων] νηΐδα ροδόπ[αχυν (sc. Deianiram)... με]τὰ χεροὶ πεδά[ρσιον, αὐτὸς δὲ] διὰ ποταμὸν ἔ[βαιν' ἀν ] ἵπποις ἔχων [παῖδ' ἐν ἀγκάλαις e.g. Sn. || 10 Diehl

```
διὰ ποταμὸν . [
                 ἵπποις ἔχων [
                  άλλ' ὅτε δὰ πελί
             15 ἀφροδισιᾶν μ[
                  Κένταυρος ἀί
17? Ιντων
                  κελάδησε δὲ δί
                  φίλον πόσιν ικετευ
                  σπεύδ[ει]ν επη[
                  γυναικός φον[
             20
                  πυριδαές όμμα [
                  φόνον τε καὶ δί
                  άφατος ού προ[
                  έν δαϊ βρομωχί
 ]ρονεσπερι 25 έν δὲ χειρὶ δεξί
(]?)
                  δόπαλον μένα [
 ]εαν
                  φη[ρ]ὸς ἀγρίου [
                  οὔατος μέσσαν [
                  συνάραξέ τε π
                  όμμάτων τε σ
             30
                  όφούων τε: πε[
  . .Ţ .[
                  πόδεσσιν αθαί
                  νυπ[..]ξιν' επεί
                  . . . . . Ιανδροσί
 1
                  . . . . . .] . d
             35
```

10—13 Νέσσος δὲ με]τὰ χεροὶ πεδα[είρων νιν ἐπ' ὤμοις] διὰ ποταμὸν ἔ[βα ὅμοιον] ἵπποις ἔχων [δέμας Diehl || 14 πέλ[ασσεν ὄχθαις Diehl || 15—17 μ[ανιᾶν πλησθεὶς] Κεντ. ἄϊ[ξ' ἐπὶ νύμφαν,] κελ. δὲ Δ[αϊάνειρα] Sn. || 18 ἰκ[ετευ— Sn. || 19 in. Roberts || 19—21 ἐπῆ[λθε δ' ἤρως ἀϊὼν] γυναικός, φόν[ιόν τε δρακὼν] πυρ. ὅμμα [δίνασεν ? || 22—23 χόλος δέ νιν ἔσχεν] ἄφατος temptes || 24 Χ[ νεl Λ[ || 25 δεξ[ιᾶι Bowra, δεξ[ιτερᾶι Sn. || 26—29 [τινάσσων] φη[ρ]ὸς (suppl. Roberts) ἀγρίου [κεφαλὰν ἐπ'] οὕατος μέσσαν [ἔπλαξε] συνάραξέ τε π[αμβίᾶι κρανίον e.g. Sn. || 30 σ[χίσας ὕπερθεν ? || 32 ἀθα[μβής Diehl || 33 ]ΞΙΝ· pot. quam ]CIN·?

## SCHOLIA AD BACCHYLIDIS CARMINA

### Pap. M; pleraque Lobel et Sn. suppleverunt, nonnulla Maehler

```
fr. 1 (ad c. 3, 63-65)
                                                fr. 2 (ad c. 3, 67--68)
        ΓΈλλΙαδ?
                                                        1. . [
          ]σκαί
                                                         1. nd
        χο]υσόν [
                                                  εὐ λένειν Ιπάο-
         μ]εναλωί
                                      εστιν ὅστις μὴ Φθ]όνω[ι] π[ι-
        Ι. οτσονηί
                                  5 αίνεται: δεῖ τὸν ἄνθοω* εὖ λε*
  5
    πλιείονα γιουσόν?
                                                 Ιοφφοί
                                                       ], ια . [
          fr. 3 (ad c. 3, 73—76)
                                                fr. 4 (ad c. 3.83-87)
                  1.1
                                                  εὔφιραίτινέ σου
               ]αφθ[ ]ι
                                             τὸν θυμόν: τοῦτο γιὰρ παντὸς
             έφ]ήμεροι [ὄντ]ες
                                             κέρδους τὸ ἄριστόν ἐστίιν
             δυΙνατὰ ἐρεύνα
                                             φοονέοντι συνετίά: έαυ- >
5
               ] ὅτι ὀλινοχρό-
                                          5 τῶι συνετὰ Φρονοῦ]ντι ἃ λέ-
        νιος ὁ βίος ?]. ἡ πτερ-
                                             γειν σοί, Ιέρων, βούλο]μαι βα-
      όεσσα έλπις δι]αφθείρει τὸ
                                             θὺς ?
                                                                Ιτον δυ
  τῶν ἀνθρώπων νίόημα: ἐλπίζον-
                                                  ἀμίαντόν] Φπ(σιν) ἀνε-
   τες γὰρ ἀεὶ οἱ] ἄνθρωπο[ι] πλ[ο]υ-
                                              πιθόλωτον ? ]ι τὸ ὕδωρ
10 τῆσαι
                ] καὶ ἐπιτυχεῖν >
                                                         άεὶ γ]ὰρ με-
                                          10
  τῶν μὴ πλρό ]ντων [...].[
                                              νει καθαρόν ?
                                                              1.0n
                  ltwv . I
                   Ιωται . [
      fr. 5 (ad c. 4, 10)
                                                  fr. 6 (ad c. 4, 15-16)
        του]τέστιν [
                                                  αλλασ
          ύμνους ἐπέισεισεν
                                                  lvoc µ
          έ]πέσεισεν [
                                                  Ιέπιχθοίνι
          μ]εταφο[ρικώς λέγει
                                                  έ]πεμήσ[ατο
5 ἀντὶ τοῦ] ἐπισκ[εδάσαι
                                                  ]ο περί Ιέρωνος
                                          5
```

| fr. 7 (ad c. 5, 26—36)  ].[  ἀλλ]ηγορικῶς οἱ  δυσπαί]παλα τραχεἰα  νωμᾶι δ' ἐν ἀ]τρύτωι χ[εα]]ει  5 ἀντὶ τοῦ ἀκατα]πονήτωῖ χαίος δὲ λέγει τὸν αἰ]θέρα· λεπτότρι]χα τὸν αἰ]ετὸν ἐν τῶι οὐρία—  νῶι γνωσθῆναί] φῆ(σιν) ὑπὸ τῶν ἀν— θρώπ(ων) ὅτι ἐκπ]ρεπής ἐστιν· φέ— 0 ρεται δὲ σὺν] τῶι ἀνέμ(ωι) οὕτω[ι]  νῦν καὶ ἐμοι πολ]λή ἐστιν ὁδὸς  ὥσπερ ]ι αἰετῶι εἰς τἰὸ  ὑμνεῖν τὰς νίκα]ς τοῦ Ιέρωνος  καὶ τῶν ἄλλων τοῦ] Δεινομένους  5 ὑιῶν ? ]αλοι δε° ειρί.  εὖ ἔρδων δὲ μίὴ  κάμοι θεός· ] εὖ π οι]ῶν ὁ [θε—  ός ]ν μηί |                                                                                                                       | fr. 8 (ad c. 5, 80?) ἐνδυκέμος ]ε πολλα  ]υχαι του . [ ]ηρου στάθι τ' ἐν χώραι· 5 αὐτοῦ] ἐπίσχες κἰαὶ γαλήνι— σόν σου] τὴν ψυχίήν ]προ [ (προίει Lobel)  fr. 9 ]γοστο[ ]ην.εσα[ (Θεσσίαλ— Lobel) ] ἐπελθον— 5 ]ει εἰ μὴ που ]ντα ἔχον— |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| fr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fr. 15   10    φη ἀπο    νοματ    νκα .   5  διος υίο    ονοι δυ    . ας μαχο    fr. 21   πειν τ    .   .   .   .   . | fr. 16<br>]αρειαί<br>]ν ἐπισηί<br>]ς ἔνεκαί<br>]ται τισεμί                                                                                                                                                                             | fr. 17  νηται τ   ημαυ   εκλη   δηλου  5  δεισιν   fr. 25  θρ   θαν |
| ]ν λόγον ξί<br>]λυειςί<br>5 ]μυονί<br>]αδελόί (= λοιπά?)<br>]λλω διαί<br>]ησονα .[<br>] . εαγωγί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]θρω(<br>]ραιαί<br>5 ]ει γαρί<br>]τί                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | λφοσί                                                               |

fragmenta minora 10—13, 18, 19, 22—24, 26—33 hic omissa invenies in Oxyrhynchus Papyri vol. XXIII pp. 44 sqq.

120 SCHOLIA

```
Pap. B col. I (ad c. 22-23)
```

```
1.1
                  ] TIKO
                  l. vovt .[
                  Ιουμενί
                  Ι. θα συνί
 5
             μέλος ώστε μετά προ-
        .....]ας ἐρχόμεθα. Α.[.]
                   δρον ιεράν ἄωτο[ν]
        ταύτην τίην ωιδήν Αρίσταρχ(ός)
        νε μεν διθ]υραμβικήν εί-
10
        ναί φησιλν διὰ τὸ παρειλή-
        φθαι έν α] ύτηι τὰ περί Κασ-
        σάνδρας.] ἐπινράφει δ' αὐτὴν
        καὶ Κασσιάνδραν, πλανη-
        θέντα δ' α] ὐτὴν κατατάξαι
15
        έν τοῖς π]αιᾶσι Καλλίμαχόν
        φησιν ώς] οὐ συνέντα ὅτι
        μύθου σύσ]τημα κοινόν έ-
        στι τοῦ δλθυράμβου, όμοί-
        ως δὲ ὁ Φλασηλίτης Διονύσιο(ς).
20
                    Ιειον τέμενος το
                   ]. αι τὸ τῆς 'Αθηνᾶς
```

Pap. B col. I 3 ]T, ]Γ + H[, I[, γνόντι? || 5 ]I sim. + σὺν [προθυμίαι(σιν) dubitanter Sn. qui verba poetae haec esse vidit (= c.22), sed προ[θυμί]ας spatium I.7 non expleret: προ[θύμου θε]ᾶς? || 7 Ε[ pot.quam Θ[ || 7 sq. 'Αθ[ανᾶν εὕαν]δρον Lobel, φίλαν]δρον Sn., fuitne φαι]δρὸν . . . ἄωτο[ν? || 9 Lobel || 10 γε μὲν supple-νί, μᾶλλ(ον) Sn. || 11—16 Lobel || 17 Luppe || 18 in. Luppe || ]ΤΤΜ vel ]ΕΓΓΜ sec. Lobel (ἐπίφθ]εγ(γ)μα?): obloquitur Luppe qui aut ]ΓΗΜ legendum aut ΓΓΜ in ΓΗΜ corrigendum esse censet (διή]γημα); ipse σύσ]τημα malim || 19 τοῦ δ] Luppe, καὶ δ] Lobel || 20 Lobel || 21—22 τὸ 'Ερέχθ]ειον (Maehler) τέμενος τὸ Γιερὸν (Sn.) πά]λαι τὸ τῆς 'Α.?

|    | ]α δ' άχὼ κτυπεῖ λι–         |
|----|------------------------------|
|    | γ αι σὺν] αὐλῶν πνοᾶι . αρε– |
| 25 | <u>Ιτηι τῶν αὐλῶν</u>        |
|    | λικτον δὲ ἀντὶ               |
|    | τοῦ ] τως ἐπεῖ δε            |
|    | ] αρχος ἔπειτα               |
|    | ἀπὸ τοῦ χ]άρις πρέπει ἕως    |
| 30 | τοῦ] . ιονων νος[            |
|    | ]δεθε . γτηνί                |
|    | ]υμμί . ]ατο εί              |
|    | ]υτο[ ] . οομ[               |
|    | ]θαμί ]ιτρί                  |
| 35 | ].[ ]. <b>ŋ.</b> .[          |
|    | ].[ ]κ̞το̞[                  |
|    | ] <b>ợ</b> ਈ                 |
|    | ]βλαπτε                      |
|    | ]ται καὶ ὁ                   |
| 40 | ]να[ . ] τανυ–               |
|    | ]ηκης ἐκ                     |
|    | ]ντ[ . ]στα                  |
|    | ]τουτε−                      |
|    | ] <b>ợ</b> . [               |
| 45 | ]αρ. [                       |

reliquias alterius columnae hic omissas invenies in Oxyrhynchus Papyri vol. XXIII p. 52.

23 θεσπεσί]α? || 23 sq. λι|[γείαι (Lobel) vel λι|[γυρᾶι (Sn.) σὺν] Lobel || 24 post πνόαι Λ in Δ mutatum (Lobel) vel deletum (Sn.)? || 26 sq. ]έλικτον δὲ ἀντὶ |[τοῦ . . . ελ][κτως dubitanter Lobel || 27 ἐπεὶ δὲ verba poetae esse censet Lobel || 28 ]ΕΜΙΤ vel ]ΕΛ[.]ΙΓ sim. | ΧΕС vel ΧΟС || 29 sq. supplevi e.g. || 30 ]Λ vel ]Α, vix ]Μ, non ]Κ, Π]αιόνων? || 31 ΙΑΓΗΝ[, ΑΝΤΗΝ[ vel sim. || 35 ]ΤΗΙΤΥ[? || 40 sq. τανυ[άκης ἀντὶ τοῦ τανυ]ήκης suppl. Lobel, Sn., vel τανυ[μάκης ἀντὶ τοῦ εὐμ]ήκης? (v. ad c. 23, 9).

#### **TESTIMONIA**

## VITAE ATQVE ARTIS BACCHYLIDIS

1. Suda Βακχυλίδης, Κεῖος, ἀπὸ Κέω τῆς νήσου. πόλεως δὲ Ἰουλίδος ... Μείδωνος (Μέδωνος codd.: Neue) υἰὸς τοῦ Βακχυλίδου τοῦ ἀθλητοῦ παιδός συγγενὴς Σιμωνίδου τοῦ λυρικοῦ, καὶ αὐτὸς λυρικός.

2. Strabo 10, 5, 6. 486: (de Ceo insula) ἐκ δὲ τῆς Ἰουλίδος ὅ τε Σιμωνίδης ἦν ὁ μελοποιὸς καὶ Βακχυλίδης, ἀδελφιδοῦς ἐκείνου (inde Steph. Byz. s. v. Ἰουλίς). cf. Ael. V.H. 4, 15 et Syrian. 1, 47

Rabe (v. ad 18, 2)

3. Etym. Gen. (Magn. 582, 20): Μειδύλος οὔτω δὲ λέγεται ὁ πατὴρ Βακχυλίδου παρὰ τὸ μειδιῶ Μειδύλος, ὡς παρὰ τὸ φειδώ, ἐξ οὖ καὶ τὸ φείδομαι, Φειδύλος.

**4.** a) Euseb. Ol. 78, 2 = 467 a. Chr. n.: Bacchylides et

Diagoras atheus plurimo sermone celebrantur.

b) Euseb. Ol. 82,2 = 451 a. Chr. n.: Crates comicus et Telesilla ac Bacchylides lyricus clari habentur.



Μίλων pater Bacchylidis nominatur in epigr. de IX poetis (Schol. Pind. 1, 11 Drachm.), Μείδων recte scripsit Heyne, quod nomen in ipsa Iulide apparuit (IG. XII 5. 610. 26 saec. III. a. Chr. n.); de nomine Μείδων-Μειδύλος cf. M. Leumann, Glotta 32, 1953, 221.

- 4a) cf. Chron. Pasch. 162b (304, 6): Βακχυλίδης ἤκμαζεν (Ol. 74, 4 = 480 a. Chr. n.). Sync. 247d (470, 15). quomodo haec testimonia inter se concilianda sint, magna cum sagacitate demonstrat Severyns p. 18–25: recedunt omnia ad chronographum quendam (Apollodorum?) qui Bacchylidis ἀκμὴν ad eum annum rettulit, quo Hiero celeberrimam illam victoriam adeptus est (sc. 468), quam B. carmine tertio celebravit.
- [c) Euseb. Ol. 87, 2 = 431 a. Chr. n.: Bacchylides carminum scriptor agnoscitur.]
- 5. Eustath. procem. ad Pind. 25 (Schol. Pind. 3, 297, 13Dr.) de Pindaro: καὶ Σιμωνίδου ἤκουσε, νεώτερος μὲν ἐκείνου ὤν, πρεσβύτερος δὲ Βακχυλίδου. quibus verbis usus Thom. Mag., Vita Pind. (1, 5, 4Dr.): νεώτερος μὲν ἦν Σιμωνίδου (sc. Pindarus) πρεσβύτερος δὲ Βακχυλίδου.
- 6. Plut. de exilio 14, 605C: καὶ γὰς τοῖς παλαιοῖς ὡς ἔοικεν αἱ Μοῦσαι τὰ κάλλιστα τῶν συνταγμάτων καὶ δοκιμώτατα φυγὴν λαβοῦσαι συνεργὸν ἐπετέλεσαν ... (afferuntur exempla) Βακχυλίδης ὁ ποιητὴς ἐν Πελοποννήσωι.

[c) Sync. 257c (489, 7): Βακχυλίδης μελοποιὸς ἐγνωρίζετο (Ol. 88 = 428 a. Chr. n.) (e Iul. Africano, cf. HGelzer, Sext. Iul. Africanus u. d. byz. Chronogr. 1, 180). hoc testimonium non ad poetam sed ad tibicinem quendam Bacchylidem (de quo cf. schol. Aristoph. Nub. 331 et Sud. s. v. σοφιστής) referendum esse demonstrat G. S. Fatouros, Philol. 105, 1961, 147sqq.]

Re vera Bacchylidem maiorem natu fuisse demonstrat Körte, Hermes 53 (1918) 141. carmina quorum tempora definiri possunt haec sunt: fr. 20 B (ante 495?), 17 (c. 495), 13 (485?), 5 (476), 4 et fr. 20C (470), 3 (468), 1 et 2 (464–454), 6 et 7 (452).

- 5 Eustathium haec colligere ex iis, quae in chronicis (cf. t. 4) invenerit, recte statuit Körte 1.1. conf. Sud. Διαγόρας· ... τοῖς χρόνοις ὢν μετὰ Πίνδαρον καὶ Βακχυλίδην, Μελανιππίδου πρεσβύτερος. ἤκμαζε τοίνυν οη΄ ὀλυμπιάδι (468–465). hic Pindarum et B. aequales esse conicitur.
  - 6 cf. Körte, Herm. 53 (1918) 145.

- 7. Pind. pae. 4, 23: (loquitur Ceos) γινώσκομαι δὲ καὶ Μοῖσαν παρέχων ἄλις.
- 8. a) Schol. Pind. O. 2, 154sqq. (ad Theronem) σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾳ· μαθόντες δὲ λάβροι παγγλωσοία κόρακες ὡς ἄκραντα γαρύετον (-έτων Bergk) Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον], 154c) (BCDEQ) ἀποτείνεται δὲ πρὸς τὸν Βακχυλίδην· γέγονε γὰρ αὐτῷ ἀνταγωνιστὴς τρόπον τινὰ καὶ εἰς τὰ αὐτὰ καθῆκεν. 157a) (A) οἶον ὡς κόρακες πρὸς αἰετὸν ἀντιβοῶντες, οὕτως οἱ μαθόντες πρὸς τὸν φύσει σοφόν. αἰνίττεται Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην, ἑαυτὸν λέγων αἰετόν, κόρακας δὲ τοὺς ἀντιτέχνους. 158d) (DQ) εἰ δὲ πως εἰς Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην αἰνίττεται, καλῶς ἄρα ἐξείληπται τὸ γαρύετον δυικῶς.
- b) Schol. Pind. P. 2, 97 (ad Hieronem) έμε δε γρεών φεύγειν δάκος άδινὸν κακαγοριᾶν] αἰνίττεται δὲ εἰς Βακγυλίδην ἀεὶ γὰρ αὐτὸν τῷ Τέρωνι διέσυρεν, ibid. 131a καλός τοι πίθων παρά παισίν, αἰεὶ καλός] ταῦτα δὲ ἔνιοι τείνειν αὐτὸν εἰς Βακγυλίδην. εὐδοκιμῆσαι γὰρ αὐτὸν παρὰ τῷ Ἱέρωνι. 132c ἢ οὕτως ϣσπερ ὁ πίθηγος σπουδάζεται παρά τοῖς παισὶν φαῦλος ὤν, οὕτω καὶ Βαχγυλίδης παρά παισὶ μὲν ἄφροσιν εὐδοχιμείτω, παρά σοὶ δὲ σοφῶ ὄντι πίθηκος ἔστω. ibid. 163b χρη δὲ πρὸς θεὸν οὐκ έρίζειν. δς ανέγει τοτε μεν τα κείνων, τότ αὐθ ετέρρις εδωκεν μέγα κῦδος] κάγὼ οὖν εἴξω τῷ Βακγυλίδη τὰ νῦν, παρὰ θεῶν εὖ πράττοντι, καὶ οὐκ ἀντιβήσομαι †τῆ προαιρέσει ἐπιπλεῖστον. ibid. 166d στάθμας δέ τινος έλκόμενοι περισσᾶς ένέπαξαν ελκος όδυναρὸν έᾳ πρόσθε καρδία] ή ἀναφορά πάλιν πρὸς Βακγυλίδην, εἴληπται δὲ οὕτως ἡ διάνοια, διὰ τὸ παρὰ τῷ Τέρωνι τα Βαχγυλίδου προχρίνεσθαι ποιήματα, καί φησιν ὅτι φέρειν δεῖ τὰ συμπτώματα τῆς τύχης. cf. 171c et 171d.
- c) Schol. Pind. N. 3, 143 (ad Aristoclidem) κραγέται δὲ κολοιοὶ ταπεινὰ νέμονται] δοκεῖ δὲ ταῦτα τείνειν εἰς Βακχυλίδην ἡν γὰρ ὑφόρασις αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους. παραβάλλει δὲ αὑτὸν μὲν ἀετῷ, κολοιῷ δὲ Βακχυλίδην.

<sup>7</sup> haec verba non solum ad Simonidem, sed etiam ad B. referenda esse videntur; quae contemptim dicta esse vix recte putat Wil. Pind. 325.

<sup>8.</sup> a) cf. Bacch. fr. 5 ἕτερος ἐξ ἑτέρου σοφὸς κτλ. Wil. Pind. 248.

- 9. a) Auct. π. ὕψους 33, 5: τί δ'; ἐν μέλεσι μᾶλλον ἄν εἶναι Βακχυλίδης ἕλοιο ἢ Πίνδαρος καὶ ἐν τραγψδία Ἰων ὁ Χῖος ἢ νὴ Δία Σοφοκλῆς; ἐπειδὴ οἱ μὲν ἀδιάπτωτοι καὶ ἐν τῷ γλαφυρῷ πάντη κεκαλλιγραφημένοι, ὁ δὲ Πίνδαρος καὶ ὁ Σοφοκλῆς ὁτὲ μὲν οἶον πάντα ἐπιφλέγουσι τῇ φορᾳ, σβέννυνται δ' ἀλόγων πολλάκις καὶ πίπτουσιν ἀτυχέστατα.
- b) Anth. Pal. 9, 184 (anonymum): Πίνδαφε, Μουσάων ἰεφὸν στόμα, καὶ λάλε Σειφήν, Βακχυλίδη...
- c) Anth. Pal. 9, 571, 4 (anonymum): λαρά δ' ἀπὸ στομάτων φθέγξατο Βακχυλίδης.
- d) Galenus in Hippocr. prorrhet. 1 p. 41, 4 Diels loquitur de grammatico insano qui ante omnes Sappho et Bacchylidem dilexisse videtur: ἤκουσα ... γραμματικοῦ (sc. παραφονοῦντος) βιβλίον ἀναγιγνώσκειν οἰομένου Βακχυλίδειον ἢ Σαπφικόν.
- 10. Ammianus 25, 4, 3: item ut hoc propositum ualidius confirmaret, recolebat saepe dictum lyrici Bacchylidis, quem legebat incunde, id asserentis, quod ut egregius pictor uultum speciosum effingit, ita pudicitia celsius consurgentem uitam exornat.
- 11. ὑπόμνημα Βακχυλίδου ἐπινίκων' scripsit Didymus (cf. ad 1, 8 et p. XIV de pap. M). Ptolemaeus affertur in schol. ad fr. 20A, 19, Aristarchus, Callimachus, Dionysius Phaselita in schol. ad c. 23, 1 (v. p. 120).
- 12. De imagine Bacchylidis cf. R. Lanciani, Rend. della R. Ac. dei Lincei, cl. di sc. mor. 6 (1896) 6-8.
- 9 Bacchylidis nomen etiam in ceteris catalogis lyricorum affertur, cf. H. Färber, Die Lyrik in der Kunsttheorie der Antike II 22sqq.
- 11 Πτολεμαῖος ὁ Ἐπιθέτης laudatur Schol. Pind. O. 5, 44; Πτολεμαῖος Ὀροάνδου cognomine Πινδαρίων affertur a Suda s. ν. Πτολεμαῖος Ἀλεξανδρεύς (cf. Körte, Herm. 53, 1918, 124), sed Πτολεμαῖον Ἀσκαλωνίτην in schol. ad fr. 20A, 19 nominari putat Erbse qui suppl. καρτε[ρά τ', ὀξύν]ειν conferens Herodian. II. pros. A 280

### **INDICES**

#### INDEX PAPYRORVM

```
Pap. Lond. 733 fr. 23: 10, 1-4 (Bl.)
Pap. Berol. 16 139 + 21209:
                               --24:1,19 (Bl.)
  24.5 - 17
-- 16 140: fr. 64
                               ---25: 3, 51-52 (Bl.)
-- 21281<sup>v</sup>: 15, 56
                               ---26:3,53 (Bl.)

    Lond.

         733: 1-14:
                         14B; --- 27: 15, 48-49 (Bl.)
  15 - 21
                               --- 28: 1, 35-38 (Bl.)
--- fr. 1 K.: 1, 111–129 (Bl.)<sup>1</sup>)
                              ---29:7,4 (E.)
--- 2: 21, 1-4 (Bl.)
                               ---30:13,40(?)
---3:9,89-90 (Bl.)
                               --- 31: 9, 59-65 (Bl.)
---4: 9, 89-91 (Bl.)
                               ---32: 9, 55 (Bl.)
                               ---33:7,4 (E.)
--- 5: 1, 70-83 (Bl.)
---6:1,3-10 (Bl.)
                               --- 34: 1, 138 (Bl.)
--- 7: 8, 8-16 (Bl.)
                               --35: 9, 76 (E.)
---8:9,89 (Bl.)
                               ---36:9,74-75 (Bl.)
                               --- 37: 9, 57-58 (Bl.)
---9:21(c)
--- 10: 9, 90-93 (Bl.)
                               ---38a: 3, 1-3 (Bl.)
                               --- 38b: 13, 125-127 (Bl.)
--- 11: 14B, 5-8 (Lobel)
---12: 7, str. B' (B1.)
                               --- 39: 1, 37-38 (Bl.)
--- 13: 1, 46-56 (Bl.)
                               --- 40: 1, 37-39 (Bl.)
                               - Oxon. Mus. Ashm. 20: 25
---14:21(a)
--- 15: 1, 20-26 (Bl.)
                               Oxyrh. 426: fr. 4 (Sn.)
---16a: 21(b)
                               --661 fr. 2 (POx. XX p. 168):
--- 16b: 1, 35-36 (Bl.)
                                  27, 34-41 (Lobel)
                               -- 673: fr. 63
--- 17: 8, 25-27 (Bl.)
--- 18: 13, 109-114 (Bl.)
                               -- 860: fr. 62
--- 19: 4, 11-12 (Bl.)
                               -- 1091: 17, 47-92
--- 20: 9, 72-73 (Bl.)
                               -- 1361 fr. 1: fr. 20B, 1-23
---21:3,69-72 (Bl.)
                                  (G.-H.)
--- 22: 14B, 1-5 (Lobel)
                               --- 2: fr. 20B, 19-20 (Sn.)
```

<sup>1)</sup> Uncis inclusi nomina eorum qui suis locis fragmenta inseruerunt.

```
Pap. Oxyrh. 1361 fr. 40: post
Papl. Oxyrh. 1361 fr. 3: fr. 20B,
     22-25 (Sn.)
                                     fr. 20B, 35? (Sn.)
--- 4: fr. 20C, 1-20 (G.-H.)
                                --- 41: fr. 20A, 5sq.? (Sn.)
                                --- 42: fr. 20A, 55sq.? (Sn.)
--- 5: fr. 20A, 7-55 (G.-H.)
--- 6: fr. 20A, 17-20
                                ---43-45: hic om.
                                --- 46: fr. 20C, 10sq. (Sn.)
     (Hunt)
--- 7: fr. 20C, 29-36? (Sn.)
                                ---47: hic om.
--- 8: fr. 20C, 36-40? (Sn.)
                                --- 48: fr. 20C, 2sq. (Sn.)
--- 9: fr. 20C, 29-33? (Sn.)
                                --2081(e) fr. 1: fr. 20A,
---10: fr. 20A, 36-40? (Sn.)
                                    11-17 (Hunt)
--- 11: fr. 20A, 42sq.? (Sn.)
                                ---2: fr. 20D, 5-9? (Barrett)
---12: fr. 20B, 47-50? (Sn.)
                                     vel 7-11? (Sn.)
--- 13: fr. 20C, 17-21 (Sn.)
                                ---3: ad fr. 20A, 5
--14: post fr. 20B, 35? (Sn.)
                                -- 2361: fr. 19
                                -- 2362: fr. 20D-E
---15: fr. 20A, 45-49? (Sn.)
---16: post fr. 20B, 35? (Sn.)
                                --2363: 14A-B
---17: fr. 20A, 42-45? (Sn.)
                                -- 2364 fr. 1: 26
---18: hic om.
                                ---2:24,1-19
                                --- 3: 27, 1-45
---19: fr. 20c-20A, 6? (Sn.)
                                --- 4: 27, 34-38 (Lobel)
--- 20: fr. 20B, 26-32? (Sn.)
                                ---5:29(e)
---21: fr. 20E, 5–10 (Lobel)
                                ---6-7: hic om.
--- 22: fr. 20B, 17-22 (Sn.)
                                ---8:29(f)
---23: fr. 20B, 31-35? (Sn.)
--- 24: fr. 20C, 20-24
                                ---9:27,34sq. (Sn.)
                                ---10-11: hic om.
     (Edm.)
--- 25: fr. 20B, 26-30? (Sn.)
                                ---12:29(g)
--26: fr. 20B, 32-35? (Sn.)
                                --- 13: hic om.
--- 27: fr. 20C, 16-19 (Sn.)
                                --- 'addendum' (POx.
--- 28: fr. 20C, 36-39? (Sn.)
                                     XXXII p. 160):
--- 29: fr. 20A, 7-11 (Sn.)
                                     29(d), (h), (i)
                                --2365: 28, 1-10;
--- 30: fr. 20a? (Sn.)
--- 31: fr. 20b? (Sn.)
                                   29(a), (b)
--- 32: fr. 20C, 42-46? (Sn.)
                                --2366: fr. 1A-B
--- 33: fr. 20C, 10-13 (Sn.)
                                -- 2367: comm. ad epin.
                                -- 2368: 22-23 cum scholl.
---34: ad fr. 20A, 5
---35: hic om.
                                -- 2395: fr. 66
--- 36: fr. 20D, 10-12
                                Soc. Ital. 1181: fr. 60–61
     (Lobel)
                                --- 1278A: 4,4-12
---37: post fr. 20B, 35?
                                     (M. Norsa)
     (Sn.)
                                --- B: 12, 33–42 (Sn.)
--- 38: hic. om.
                                --- ined. (inv. 2011): 29(c)
--- 39: fr. 20B, 20-22? (Sn.)
                                     (Bartoletti)
```

#### INDEX AVCTORVM

Achill. Tat. 5, 12: fr. 15 Ael. V. h. 4, 15: t.2 H. an. 6, 1: fr. 15 Ammian. Marc. 25, 4, 3: fr. 38 et t. 10 Ammon. s. v. *Νηρείδες*: 1, 8 Anecd. Bachm. 1, 208, 13: fr. 29 - Ox. Cram. 1, 65, 22: 13, 208 Studem. 225, 30: fr. 15 Anth. Pal. 9, 184: t. 9b --9, 571: t. 9c Apollod. bibl. 1, 7, 8: ad fr. 20A, 23 Apollon., de adv. p. 183, 15 Schn.: fr. 39 - de constr. 2, 161 p. 256, 1U.: 13, 58 de pron. p. 84, 10 Schn.: 1, Apul., de mag. 8: ante fr. 17 Aristaen. 2, 12: fr. 6 Athen. 1, 36 p. 20C: fr. 30 - 2, 10 p. 39E: fr. 20B - 4, 76 p. 174F: fr. 40 - 5, 5 p. 178B: fr. 4, 1 - 11, 101 p. 500A: fr. 21 - 14, 30 p. 631C: fr. 15 - 15, 5 p. 667C: fr. 17 - 11, 22 p. 782E: fr. 17 Atil. Fortunat., de arte metr. 1, 4, 14: cf. Bass. gramm. Auct.  $\pi$ .  $\mathring{v}\psi o v \varsigma$  33, 5: t. 9a

Bass. gramm. 6, 261, 10:

Callim. fr. 459 Pf.: fr. 50

Clem. Alex., Paedag. 1, 94, 1:

p. XXV

fr. 56

Clem. Alex. Paedag. 3, 100, 2: 15, 23-24 (fr. 26) -- Strom. 5, 16, 8: fr. 55 -- 5, 68, 5: fr. 5 -- 5, 110, 1: fr. 23 -- 5, 136, 5: 15, 50 -- 6, 14, 3: fr. 25 Cornu Copiae Ald. p. 243b: p. XIX n. 2

Didym. p. 70 Schm.: fr. 51 - p. 223 Schm.: 21, 1 - p. 300 Schm.: 1, 8 Dionys., de comp. verb. 25, 206: fr. 15

Erotian. 102, 4 Nachm.: fr. 34 Etym. M. 220, 5: fr. 59 --296, 1: fr. 29 --582, 20: t. 3 --676, 25: fr. 35 Euseb. Chron.: t. 4 - praep. ev. 13, 679: fr. 23 Eustath. prooem ad Pind. 25: t. 5 - ad Od. φ 1909, 61: fr. 44

Favorin. π. φυγῆς col. 4, 49: 7,
 byz. ecl. p. 368, 28 Dind.: fr. 35

 $---\omega$  1954, 5: 1, 8

Galen. ad Hippocr. prorrh. 1 p. 41, 4 Diels: t. 9d Gellius, N. A. 20, 7: fr. 24D, 4

Schol. Ap. Rhod. 1, 1165: fr. 50 Genethl.  $\pi \varepsilon \rho i \ \dot{\varepsilon} \pi i \delta \varepsilon i \varkappa \tau$ . 2 et 4: fr. 1A -- 2, 498: fr. 45 -- 3, 467: fr. 1B Gregor. Corinth. de Dor. 177: -- 4, 973: fr. 51 p. XIX n. 2 - Aristid. 3, 317, 16: fr. 58 Hephaest.  $\pi$ .  $\pi o \iota \eta \mu$ . 7, 3 (71, - Aristoph. Ach. 47: fr. 3 -- Av. 192: 5, 26 21sqq. Consb.): fr. 18 et 19 --- 1536: fr. 41  $-\dot{\epsilon}\gamma\gamma\epsilon\iota\rho$ . 14, 7 (42, Consb.): fr. 16 Callim. h. 4, 28: fr. 1A Herennius Philo: 1, 8 -- Aet. I fr. 2a 25 (vol. 2, 103 Herodian. 1, 80, 2 Lentz: 13, Pf. = POx. 2262): 1, 1 - Hes. Theog. 116: 5, 26 208 Schol. Hes. Theog. 914: fr. 47 - 1, 81, 30 et 2, 99, 30: fr. 14, 4 - 1, 149, 16: fr. 50 Hom. E 449: fr. 29 −− I 557: fr. 20A, 17 Hesych. δίχολοι: fr. 34 – ἐρεύθεται: 3, 44 -- M 292: 17, 29; fr. 10  $--\Pi$  57: fr. 14, 4 ποὶν ἐγκύρσαι: fr. 25, 3 Himer. Or. 27, 30 Col.: fr. 43  $--\Omega$  496: 15, 16 --o 225: 11, 47 Joh. Sicel. 6, 241 Walz: 18, 2  $--\varphi$  295: fr. 44 Pind. O. 1 argum.: 5, 37 -- O. 1, 40a: fr. 42 Lex. Sabbait. 14, 21: fr. 29 Lucian. Scyth. 11: fr. 15 -- O. 2, 154-158: t. 8a -- O. 10, 83a: 21, 1 Menander: cf. Genethlium -- O. 13, 4c: 1, 13 -- O. 13, 27d: 19, 15 − − P. 1, 100: fr. 7 Natalis Com. Myth. 9, 8: fr. 59 -- P. 2, 97-171: t. 8b -- N. 3, 143: t. 8c Paus. 2, 28, 2: ad fr. 4, 39sqq. -- I. 4, 92: 20 - 4, 34, 9: ad fr. 4, 39sqq. - Stat. Theb. 7, 330: fr. 8a; Phot. bibl. 153a 5: 5, 160 fr. 15 Pind. pae. 4, 23: t. 7 Serv. ad Verg. Aen. 2, 201: Plat. Phaedo 58A: 17, 2 fr. 9 Plut., de aud. poet. 14: 1, 159 **----6**, 21: 17, 2 de exilio 14: t. 6 ---- 11, 93: fr. 8 de mus. 17: ante fr. 14 quaest. conv. 3, 1, 2: fr. 53a gramm. 4, 459, 19K.: p. XXV Steph. Byz. Ἰουλίς: t. 2 - Num. 4, 11: fr. 27 Stob. Ecl. phys. 1, 5, 3 (1, 74 --20, 6: fr. 4 Porphyr. ad Hor. c. 1, 15: 22 W.-H.): fr. 24 - Flor. 3, 1, 12 (3, 6 W.-H.): Priscian., metr. Ter. p. 428, 21:

fr. 11

fr. 33

| Stob. Flor. 3, 3, 66 (3, 219 | Strabo 10, 5, 6: t. 2             |
|------------------------------|-----------------------------------|
| WH.): 11, 1                  | - 13, 1, 70: fr. 49               |
| 3, 10, 14 (3, 411 WH.):      | Suda s. v. ἄρχτον: fr. 6          |
| fr. 1                        | – – Βακχυλίδης: t. 1              |
| 3, 11, 19 (3, 432 WH.):      | Διαγόρας: ad t. 5                 |
| fr. 14                       | – – εἴδωλον: fr. 29               |
| 3, 11, 20 (3, 433 WH.):      | – – πιότατος ἄνεμος: ep. 2, 2     |
| fr. 57                       | $\chi\acute{a}o\varsigma$ : 5, 26 |
| – – 4, 14, 3 (4, 371 WH.):   | Synes. laud. calv. 13 p. 77 a: 1, |
| fr. 4                        | 167                               |
| 4, 34, 24 (5, 833 WH.):      | Syrian. 1, 47 Rabe: 18, 2         |
| fr. 13                       |                                   |
| 4, 34, 25 (5, 833 WH.):      | Theodoret. Therap. 1, 78: fr. 5   |
| 5, 55                        | Trichas, de IX metris (He-        |
| 4, 34, 26 (5, 833 WH.): 5,   | phaest. ed. Consbr. p. 399,5):    |
| 160; fr. 54                  | p. XXV                            |
| 4, 39, 2 (5, 902 WH.): 5,    | Tzetzes, Theog. 81: fr. 52        |
| 50                           |                                   |
| 4, 44, 16 (5, 962 WH.):      | Vit. Hom. 5: fr. 48               |
| fr. 11                       |                                   |
| 4, 44, 46 (5, 969 WH.):      | Zenob. Prob. 2, 19: fr. 4, 2      |
| fr. 12                       | 2, 36: fr. 6                      |
| 4, 54, 1 (5, 1113 WH.):      | −−3, 25: fr. 34                   |
| fr. 2                        |                                   |

# Verba Bacchylidis attribuuntur

### Alcmani:

Erotian. 102, 4N,: fr. 34

# Ibyco:

Schol. Arist. Av. 192: 5, 26

### Pindaro:

Fav.  $\pi$ .  $\varphi v \gamma \tilde{\eta} \zeta$  col. 4, 49: 7, 2 Synes. laud. calv. 13: 1, 167

## INDEX VOCABVLORVM1)

### Asterisco (\*) notata sunt vocabula aliunde non cognita, cruce (†) dubia

å 3. 10; 16. 30 bis ἀγλαός: -όν 17. 61 -άν 5. 154 -ούς 17. 2 -ῶν 103 -αῖσιν Άβαντιάδας 11. 40 "Αβας: -ντος 11. 69 12.36 άβροβάτας: άβ[ρο]βάταν 3.48  $A\gamma\lambda\alpha\delta\varsigma$  (n. propr.): - $\tilde{\omega}\iota$  10. 9? άβρόβιος: -ίων 18. 2 άγναμπτος cf. άκαμπτος άγνοέω: -ήσειν f. 16 άβοόπνοος: άβ[οοπν]όων 13.73? άγνός: -όν 10. 29 -οῦ 11. 25  $-\tilde{\alpha}\zeta$  15. 54  $-\acute{\alpha}\zeta$  19. 28  $-\acute{\alpha}$ άβοός: -όν f. 15. 4 άγάθεος: ἀγ[αθέαν] 3. 62 -έαι 5. 41 ἀγορά: -άν 15. 43 Άγαθοκλεάδας: -αν 14Β. 2 (ἄγριος: -ov f. 64. 27) άγαθός: -ων (masc.) f. 4. 23 άγροτέρα 5. 123; 11. 37 ἀγυιά: -αί 3. 16 f. 4. 79 -άς άγακλεής: -έα 16. 12 -έι 29b.1 άγαχλειτός: -α[ῖς 13. 90 11. 58 ἀγ[υιάς 9. 17 -ᾶν ἀγάλλω: ἀ]γάλλεται 16. 6 9. 52 -αῖς 14Β. 4 άγαλμα 1. 184; 5. 4; 10. 11; άγχίαλος: -ιάλοισ[ι 4. 14 29b.9 f. 20B. 5 ἀγχίδομος: ἀγχιδόμ[οις Άγανορί[δας 19. 46 13.89  $d\gamma[\alpha v \dots]$ : f. 20D. 5 ἄγω: (-ει f. 64. 7?) -ουσιν f. 20. άγγελία: -αν 2. 3; 16. 26 Β 15 -ουσα 17. 2 -οντα ἄγγελος 5. 19; f. 20A. 30 -ον 18. 34 ἀγον (3. pl.) 15. 37 19, 30 *ἄξοντα 5. 60 ἄγονται 3. 46* άγετο 20. 4 άγεσθαι (f. 66.  $\dot{\alpha}$ γέλα: -ας (acc.) 18. 10 -αις 10.44 12)  $< \tilde{a}\gamma > 5.8$ Άγέλαος: -ον (αγγελον Α)  $\dot{\alpha}\gamma\dot{\omega}\nu$ :  $-\bar{\omega}\nu\iota$  5. 44  $-\dot{\omega}\nu\omega\nu$  9. 21 cf. 8. 8 άγέρωχος: -οι 5. 35 (ἀδαής: -εῖ f. 60. 18) \*ἀδεισιβόας: -αν 5. 155 -αι Άγκαῖος: Ά[γκ]αῖον 5. 117 άγκύλη: -ης . 17. 2 11.61 άγλαΐα 29 g. 2 -αι f. 4. 56 άδελφεός: -ῶν 5. 118 Άγ]λαΐᾶι 3. 6 άδίαντος 17. 122 άγλαΐζω: -έτω 3. 22 άδιχος: -οισιν (masc.) 18. 42 άγλαόθρονος: -οι 17. 124

<sup>1)</sup> Indicem verborum editionis secundae confecit Guilelmus Crönert.

άδματος: -ατοι 11. 84 άδμήτα 5. 167 άδμής: -ῆτες f. 23. 1 *Άδραστος*: -ον 9. 19 άδυεπής 4.7 άδύς: -είαι 16. 7? cf. ήδύς ἄεθλος: -ων 9. 8 -οις 8. 32; 10. 19; 12. 35; 13. 198 ἀείδω: -ειν 4. 18 ἄεισαν 6. 6 ά[είδε]ται 4. 5 ἀεικέλιος: -ᾶν f. 23. 1 -ως 3. ἀείρω: -ρα[ς 3. 36 ἄ]ρατο 2. άέκατι 18. 9 (δ' έκατι Α) άέκων: -οντα 17. 44 (-οντι f. 66. 14) ἀέλιος 11. 22 -ίου 1. 55; 5. 161; 11. 101; cf. ἄλιος ἄελλα: -αν 10. 22 ἀελλοδρόμας: -αν 5. 39 ἄελπτος: -ον 3. 29; 13. 131 (-ωι f. 60. 32) άέναος: -ωι f. 20E. 16 ἀέξω: -εις 14Β. 3 ἀ[έξει 13. 207 -ειν 3. 78 (-εται f. 56) cf. αὔξειν \*ἀερσιμάχους (vel ἀρσ.?) 13. 100 ἄζυξ: -γα 16. 20 -γας 11. 105 ἀηδών: -όνος 3. 98 *ἀήτα* 17. 91 άθαμβής 15. 58 Άθάνα 13. 195 -ας 15. 2; 17. 7  $-\bar{\alpha}\iota$  16. 21 (f. 41) 'Αθᾶναι: -ας 18. 60 -ᾶν 18. 1; 23. 1 -αις 10. 17; 19. 10 'Αθαναῖος: -αίων 17. 92 άθάνατος: -ον 10. 11; 13. 65; 28. 1 -οι 5. 193 -άτων 86  $-o\iota\sigma(\iota\nu)$  11. 6; 15. 45  $d\vartheta av[a\tau...28.2; 20E.14]$ 

ἄθεος: -έων 11. 109 άθλέω: ἄθλησαν 9. 12 άθρέω: ἄθρησον 5. 8 ἄϑ]υρμα 9. 87 -άτων 18. 57 \*ἄθυρσις: -ιν 13. 93  $\alpha i = \epsilon i$  5. 5; 17. 64  $(\alpha i \kappa \epsilon)$ (f. 62a 9?) alaī 5. 153 f. 2. 1 Αἰαχίδας: Αία]χίδαις 13. 166 Αἰαχός: -οῦ 13. 183 -ῶι 99 cf. 9.56 Αἴας: -ντα 13. 104 Αἴγινα 13. 78 -αν 9. 55; 10. 35 -ίνας 12. 6 αἴγλα: : -αν 13. 140 αίγλάεις: -εντα f. 20B. 14 *Αἰγύπτιος: -ίων* 19. 42? Αἴγυπτος: -ύπτου f. 20 B. 15 'Αΐδας: -α 5. 61 (-αο f. 60. 20) ἀΐδής 13, 209 αίδοῖος: -αι 9. 65? (αἰδώς f. 38) αἰεί 1. 176; 9. 81; 13. 63 aiév 13. 207; 18. 43; f. 11. 6 αἰετός 5. 19 αiθήρ 3. 86 (m.) 25. 28 -έρα 3.36 (m.) 5. 17 (m.) 9. 35 (f.) 17. 73 (f.) αἰθός: -θᾶν f. 4. 69 Αἴθρα 17. 59 αἰθύσσω ν. διαιθύσσω αἴθω: -εσθαι f. 4. 65 αἴθων 13. 50 -νος 5. 124 αἴχε: cf. αί αίμα: -ατι 11. 111 -]τι 13. 153 αἰνέω: αί]νεῖ 13. 83 -έοι 9. 102 -είτω 13. 201 -εῖν 5. 16. 188 (αἰνός: -ῶς f. 62 a 13) αἴξ: αἰγῶν 5. 101 αἰολόπουμνος: -οις 1. 114 αἰόλος: αἰόλοι[ς 15. 57 αἰπεινός: -άν 9. 34

 $\alpha i\pi \dot{\nu}\zeta$ :  $\alpha i\pi\dot{\nu}\nu$  3. 36 **ἄχων: -οντας 18. 49** αἰρέω: -εῦνται 15. 56 -είτω άλαθεία 13. 204 (vel άλάθεια) 24. 6 είλεν 11. 85 f. 14. 4 (57) -είας (-ληθ- A) αἴοω: cf. ἀείοω 5. 187 -εία 3. 96; 8. 20; 9. aίσα f. 24. 5 -av 10. 32; 17. 27 85 aiσa[ f. 20 E. 4 -āι 13. 66. 99 . . αλάκατος (φιλ- ?) 1. 74  $\dot{\alpha}$ ίσσω:  $\dot{\alpha}$ ίξε(ν) 10. 23 (v. 1. †Άλαλκομενία f. 15Α αυτε); 24. 14 (f. 64. 16?) άλαμπής: -έϊ 13. 175 ἄιξαν 13. 144 ἄ[ϊξον 2. 1 *ἄλαστος*: -[στον 3. 34 (αἰτέω: -εῖ f. 66. 11) άλάτας: -ταν 18. 36 αἴτιος 11. 34 αἴ[τιος 15. 52 *ἄλγος* 17. 90 Αἴτνα: -αν f. 20 C. 7 άλέχτως 4. 8 Αἰτωλίς: -ίδος 8. 29 Άλέξανδρος: -ωι f. 20 B. 4 Αἰτωλός: -οῖς 5. 114 Άλεξίδαμος: Άλεξ[ίδα]μον 11. αίχματάς: αί]χματάν 13. 133 18 Άλθαία 5. 120 αίχμοφόρος: -οι 11. 89 ἀϊών: ἀϊόνα (ΑΙΌΝΑ) 17. 112 άλίγ*κιος: -ία 5.* 168 (-όνων f. 63. 7?) Άλιχός: -ῶν f. 4. 49  $\vec{a}i\omega v$ :  $-\tilde{\omega}v\alpha$  1. 153  $-\tilde{\omega}vo\varsigma$  f. άλικία: -α[ι] f. 20 C. 23 20Β 25? -ῶνι 13. 61? \*άλιναιέτας: -αι 17. 97? \*άχαμαντορόας: -αν 5. 180 άλιξ: -ικι 8. 23 ἄλιος: -ίου 3. 80 Άλίου 17. 50 ἀκάματος: -άτοις 19. 20 -άτας 25 ἀχ[αμάτᾶι 13. 178] ἀλκά: (-άν f. 62a 7) -άς 11. 126 ἄλχιμος: -ον 5. 146; 18. 38 -ων ἄκαμπτος: f. 24. 2 (ἀκν.?) ἄχαρπος: -ον f. 11. 7 18. 13 -*ovς* 27. 40 άχερσεχόμα 29b. 13?  $(A\lambda \mu \eta \nu [...f. 64. 6)$ ἀχίνητος: -ήτους 5. 200 **\***Άλκμή<ν>ιος 5. 71 ἄχναμπτος: ἀχ]νάμ[π]των 9. άλλά 1. 176; 3. 53. 91; 4. 9; 5. 73 (fr. 24. 2 cf. ἄχαμπτος) 103. 162; 11. 34. 89. 95; 13. άκοίτας 10. 9 121. 178; 14. 16; 15. 53; 17. 33. 82 f. 15. 2; 20 A. 18; 21. ἄχοιτις: -ιν 5. 169 ἄχοιτος: -ον 19. 23 3; 24. 4 (64. 14) ἀκόλουθος: -ον 15. 55 άλλοδαμία: -ίαν 18. 37 ἀχούω: ἄχουσον 17. 53 άλλοῖος: -οίαν 14. 7 άλλοί]αν Άχρίσιος: -ίωι 11. 66 10. 36 -οῖαι f. 20 E. 22? άλλος 10. 36; 14. 7 -αν f. 24. 4 ἄχριτος: ἀχρίτους 10. 46 (-οις  $-\alpha \iota 9.63 - ov \varsigma f. 13.2 - \omega \iota 1.$ f. 60. 10) ἄκρος (vel -ov?): -o[ιο? f. 20 57 -οισ(ιν) 5. 127 f. 13. 2 -aigiv 1, 23 A. 43 ἀκτά: ἀκτ[ά]ν 16. 16 (-αν? f. άλλοτε f. 24. 4 60.23άλλότριος: -ον 15. 60 άλλως f. 27 άκτέα: -έας 9. 34

άλογος f. 20 D. 2 -ov 16, 29; 17. 109 - ov 26.  $16 - \omega i 3$ . 33? ἄλς: ἁλός 1. 54; 5. 25; 17. 62. 122 ἄλσος 3. 19; 11. 118; 17. 85; f. 4.56? Άλυάττας: -[τ]τα 3. 40 άλυκτάζω: ἠλύκταζον (ηλύκταξον Α) 11. 93 άλύσκω: ἄλ]υξαν 1. 138? 'Αλφειός: -οῦ 8. 27; 12. 43? 13. 193 Άλφεόν 3. 7? 5. 38. 181; 11. 26 -εοῦ (-ειου Α) 6. 3; 12. 44 -ειῶι (-εῶι P?) f. 20 C. 9 ἄμα 3. 91 άμαιμάχετος: -ον 11. 64 άμαλδύνω: -ύ[νει 14. 3 άμας 3. 29 f. 11. 5 -τι 11. 33  $-\tau \alpha$  5: 113 αμαρτέω (= <math>δμ.): -εῖν 18. 46 άμάρυγμα 9. 36 άμανρόω: -οῦ[ται 13. 177 ἀμάχανος: -άνου 1. 171 *ἄμαχος* 16. 23 ἀμβολά: -ᾶς f. 15. 1 άμβρόσιος: -ίων 19. 2 *ἄμβροτος: -ότοι* 17. 42  $d\mu[\beta]\varrho[o\sigma...?$  29d. 16 ἀμείβω: -είψας 18. 16 -ειβόμενος 5. 159 -ομένα 10. 3? άμεμπτος: -ov 17. 67 άμεμφής -έα 17. 114 άμέρα: -αν 7. 2 -ας 19. 27 -ραι 1. 113 άμέρδω: ἄ]μερσαν 11. 36 άμέτερος: -ον f. 2. 1 -ας 5. 144; 18. 5 (f. 60. 7)  $-\bar{\alpha}$  5. 90  $-\alpha v 1.51? -\alpha \varsigma$  (plur.) 12.3 \*ἀμετρόδιχος: -οις 11. 68 αμίαντος 3. 86

ἀμπαύω ν. ἀναπ. άμπελοτοόφος: -ον 6. 5 Άμυθαονίδας f. 4. 51 Άμύντας: -α f. 20 B. 17? ἀμύσσω: -ει 18. 11 ἄμυξεν 17. 19 άμφάχης: -ες 11. 87 -εα f. 4. 72 ἀμ[φάχει 1. 79 (ἀμφανδόν f. 60. 25?) άμφί c. acc.: 10. 34; 11. 18; 14 B. 5; f. 50?; c. dat.: 1. 149; 10. 44; 17. 105. 124; 18. 53 (tmes. 19. 7) άμφιβάλλει 18. 6 -έβαλεν 17. 112 βάλωσιν ἀμφὶ 19. 7 ἀμφικτίων: -όνων 12. 35 άμφικύμων: -ονα 16. 16 άμφιπολέω: -λεῖ f. 11. 3 Άμφιτοίτα: -αν 17. 111 Άμφιτούων: -ος 5. 156 Άμφιτουωνιάδας 5. 85; 25. 25  $-\alpha v$  16. 15 άμφότερος: -αισιν 5. 188 ἀμώμητος: -ov 5. 147 ăv 1. 180; 5. 97. 135; 17. 41; 19. 3; <ἄν> 5. 193; cf. κε ἀνά c. acc.: 5. 66; 13. 75 (anastr. ?); c. dat.: 3. 50 ἀναβολά: cf. ἀμβ. άνάγκα f. 20 B. 6 -η f. 20 A. 20  $-\alpha v$  11. 72; 17. 96  $-\bar{\alpha}\iota$  11. 46 άναδέω: -δησάμενος 10. 16 ἀνάδημα: cf. ἄνδ. \*ἀναιδομάχας: -αν 5. 105 ἀνακάμπτω: ἀνεκάμπτετο 17. ἀνακαρύσσω: ἀγκ]άρυξαν 10. 27 ἀνάκεστος: -[οις f. 20 D. 9 ἀνακομίζω: ἀγκομίσ<σ>αι 3. 89 άνακ]τορίας 29 d. 18?

αναμείγνυμι: αμμειγνυμένα f. 20 B. 9 ἀναμιμνάσκω: ἀνέμνασεν 2. 6 άναξ 3. 39. 76; 5. 84; 9. 45; 13. 118; 17. 78; 18. 2 ďva f. 4. 58 \*ἀναξίαλος 20. 8 \*ἀναξιβρέντας 17. 66 \*ἀναξίμολπος: -ου 6. 10 \*ἀνάξιππος: -ου 14 B. 10 ἀναξι]φόρμιγξ: -γγος 4. 7? \*ἀναξίχορος: -οι 29 a.1 άναπάλλω: ἀνέπαλτο 11. 65 ἀνάπαυσις: -ιν 19. 36 αναπαύω: αμπαυσεν f. 20 D. 11 ἀμπαύσας 5. 7 ἀναπέμπω: <ἀν>έπεμψε 3. 62 άναπτύσσω: -ύξας 5. 75 †άναστέφω: -φθε]ῖσιν 13. 60? άνατείνω: άντείνων 11. 100 άντειναν 13. 138 άντείνασα f. 17.4 ἀνατέλλω: ἀνατε[λλομένας 13, 127 ἄνατος: -οι f. 23. 2 (ἄναυδος: -ον f. 60. 35) ἀναφαίνω: -ων 13. 76? άνδημα 8. 30 άνδηφον: -ήφοις 1. 54 άνδροχτόνος: -ον 18. 23 άνεμος 5. 65 ἀνής 5. 191; 8. 23; 18. 7 (f. 62a 8) ἄνδρα 3. 69; 10. 48; 13. 201; 18. 31 -*ό*ς 1. 162 f. 29 -i 3. 88 f. 20 C. 11? (f. 62a 16)  $-\alpha \zeta$  1. 120  $-\tilde{\omega} v$  10. 38; 13. 189; 14. 8. 17; 25. 23; 14 B. 3; 18. 40; 29d. 14? f. 14. 2 (f. 60. 33) ανέρων 13. 196 ανδρεσσι(ν) 5. 96; 11. 114 f. 20 C 6 -àoi f. 20 B. 10

άνθεμόεις: -εντι 16. 5 -εντας 13.88 ἄνθεμον f. 20 C. 3 άνθεμώδης: -[δεα 19. 39 †ἀνθέω: -εῦσι f. 4. 57 ἄνθος: -εα 3. 94; 13. 60; 16. 9 f. 4. 63 - $\epsilon\omega\nu$  11. 18; 13. 70? 92 ἄνθεσιν 10. 16 άνθρωπος: -ων 1. 161. 169; 8. 22; 9. 18. 88; 10. 48; f. 1. 2; 18; 20 B. 24; 20 C. 21 -ovs f. 20 C. 24?; 20 E. 13; 34  $-o\iota\sigma(\iota\nu)$  5. 30; 7. 9; 10. 12; 14. 1; 15. 54; f. 20 B. 12.19? 23. 3 ἀνθρωπ[ 24. 7; 28. 10 ἀνίκατος: -]ατον 5. 57 (ἁνιοχουρ[...f. 63. 10) ἄνιπ[πος 8. 15 ἀνίσχω: -οντες 15. 45 ἀντάω: -σας 13. 127 Άντηνορίδαι: inscr. 15 Άντήνως: -ορος 15. 1 άντί 1. 157 ἀντίθεος: -ov 15. 1 -oι 11. ἀοιδά: -άν 18. 4 -αί 13. 230 ãν f. 4. 63 -αῖς 6. 14 ἀολλίζω: ἀόλλιζον 15. 42 ăπαξ: f. 1. 1 ἀπάρχω: -ει 12. 6 ἄπας: -ντι 11. 125 -ντα 15. 51 f. 25. 1; - cf. πᾶς  $\dot{a}\pi[\epsilon i]\varrho\omega\nu$ : - $\varrho\nu$  9. 30  $d\pi \epsilon \nu [\vartheta \dot{\eta} \zeta 13. 87 - \vartheta \tilde{\eta} f. 11. 2;$ 28, 5? ἄπιστος: -ον 3. 57; 17. 117 ἄπλατος: -ου 13. 51 -οιο 5. 62 10; 9. 21; 11. 65; 16. 17; 17. 55. 103; 18. 55 (ἄπο anastr.) 25. 9. 27; f. 4. 54. 77; 17. 2;

20 B. 15; 20 E. 8 (60. 24) [Epigr. 2, 4] ἀπολαγχάνειν: λαγχάνειν ἄπο 4, 20 ἀπόλλυμι: ἀπώλεσεν 16. 31 'Απόλλων 1. 148; 3. 29. 58. 76? 4. 2; 13. 148; 29d. 11; f. 4. 55 "Απολλον 16. 10 ἀποπλέω: -ων 1. 122 ἀπόρθητος: -ων 9. 52 ἀποσεύω: ἀπεσσύμεναι 11. 82 ἀποτρέπω: ἀπέτραπεν 11. 27 ἀποφθίνω: -φθιμένωι 9. 79 άπρακτος: -αν 10. 8 -ακτα f. 12, 1 ἄπτω: -ειν 3. 49 ἀπωθέω: -ωσάμενον 5. 189 ἄρα 13. 164. 228; cf. ἦρα ἀράχνα: -ãν f. 4. 70 άργαλέος: -έαν 11. 72 'Aργεῖο[ $\varsigma$  (n. propr. viri) 1. 142; 2. 4sq. 'Αργεῖος Argivus: -είων 9. 11; 15.5 άργηστάς 5. 67 -ov 5. 58: άργικέραυνος: 29a.2 Άργος, δ: -ον 19. 19. 33 Άργος, τό 10. 32; 11. 60. 81; 19. 15 -ευς f. 4. 50 άργυροδίνας: -α 8. 26? 12. 42 ἀρείων: -ω 9. 91 -ονος 18. 29 άρετά 1. 181 -άν 160; 5. 32; 10. 13; f. 14. 3 (f. 56) -ας 3. 90; 11. 7 -ãu 4. 6? -aí 14. 8 Άρετ[ά 13. 176 \*ἀφέταιχμος 17. 47  $d\varrho[\tilde{\eta}\iota]o\varsigma$  1. 113 - $\tilde{\eta}iov$  3. 69 -ηΐων 18. 57  $dρη \ddot{i} φιλος: -ον 5. 166 -οι$ 15. 50 -ους 1. 120 -οις 11. 113

"Aone 5, 130; 13, 146; f. 24, 2 -ηος 5. 34; 9. 44 -εος f. 20 A. 13 *ἀρίγνωτος* 5. 29 -ον 17. 57 -οιο 10. 37 -οις 9. 64 (Άρισταῖος f. 45) \*ἀρισταλκής: ἀ]ρισταλκές 7. 7 άρίσταρχος: -ου 13. 58 \*ἀριστόχαρπος: -ου 3. 1 Άρ[ιστομένει]ον (τέχος) 7. 10 \*ἀριστοπάτρα 11. 106 ἄριστος 3. 22 -ov 14. 2 -oi 5. 111 Άριστοτέλης 14 Β. 7 Άρκαδία: -αν (ακαρδιαν Α) 11.94 Άρκάς: -δες f. 8? ἄρκτος: -ov f. 6? ἄρμα 5. 177 -ασιν 1. 19? άρμόζω: -[ζει 14. 12 άρπάζω: ἤρ[πασεν f. 20 A. 25? άρπαλέως 13. 131 ἄρρητος: -ων f. 5. 2 ἀρσιμάχους ν. ἀερσιμ. Αρτεμις 11. 37 -ιν 28. 6 -δος 5. 99; 25. 6? ἀρχά: -ᾶς 11. 65 άρχαγέτας: -αν 3. 24 άρχαγός: -όν 5. 179 -ούς 9. 51 άρχαῖος: -αν 1. 52; 5. 150 Άρχέμορος: -ωι 9. 12 ἄρχω: ἀρχεν 15. 47 †άσαγεύοντα 9. 13 Άσινεύς: -εῖς f. 4. 47 ἄσπετος: -οι 19. 34 άσπίς: -ίσιν 21. 3 [ἄσταχυς: -ύων Epigr. 2. 4] άστραπά: -άν 17. 56 ἀστράπτω: ἄστραψε 17. 71 ἄστρον: -ων 9. 28 ἀστρο[... 14 A. 4

ἄστυ 3. 43; 11. 12. 57; 13. 115 -εα 188 \*ἀστύθεμις: -ιν 4. 3 ἀσφαλής: -εῖ 13. 66 -έστατον 19.38 'Ασωπό]ν 9. 39 ἀτάρβακτος 5. 139 \*ἀταρβο[μ]άχας 16. 28 ἀτάσθαλος: -ον 18. 24 ἄτεχνος: -ον 7. 18 *ἄτερθε* 17. 12 Άτρείδας: -ᾶν 11. 123 -εΐδα ἀτρέμα 5. 7 ἀτρόμητο[ς 13, 123 ἄτρυτος: -ον 9. 80 -ωι 5. 27 ἀτύζω: -όμενοι 13. 116  $\alpha \dot{v} \gamma \dot{\alpha}$ :  $-\dot{\alpha} \zeta$  11. 110  $-\alpha \tilde{\iota} \zeta$  1. 55 αὐδάεις 15. 44 αὐθαίρετος: -οι f. 24. 1  $(\alpha \dot{v} \vartheta \iota \text{ f. } 60.27)$ αὐθιγενής 2. 11 αὐλά: αὐ[λᾶς 3. 32 αὐλός: -ῶν 2. 12; 10. 54; 23. 4 f. 4. 68  $\alpha \vec{v}$ ] $\lambda \tilde{\omega} v$  9. 68 αὔξω: -ουσιν 10. 45 -ειν 1. 162 ἄϋπνος: -ον 19. 23 αὔρα: -αι 17. 6 αὔρων 3. 79 αὖτε 10. 23 v. l. αὐτίκα 11. 110; f. 20 B. 11 αὖτις 3. 89; 15. 60 αὐτόματος: (-ον f. 66. 8) -οι f. 4. 23 Αὐτομήδης: -ει 9. 25  $\alpha \dot{v} \tau \dot{o} \varsigma$ :  $-\dot{o} v$  18. 41  $\alpha \dot{v} \tau$ [...1. 22  $\alpha \dot{v} \tau o \tilde{v}$  (adv.) 5. 178  $\alpha \dot{v} \chi \dot{\eta} v$ :  $-\dot{\varepsilon} v \iota 2$ . 7 Άφάρης: -ητα 5. 129 αφατος (f. 64. 23) -α 18. 18ἄφθεγκτος: -οισιν f. 2. 2 άφικνέομαι: ἀφίκετο 19. 40

άφνεός 1. 172 -όν (ειον Α) 5. 53 -oῦ 17. 34 -ῶν 14 B. 2 (ἀφοοδίσιος: -ᾶν f. 64. 15) Άφοοδίτα 17. 116 άφροσύνα: -αις 15. 57 Άχαιός: -ῶν 9. 58? 11. 126; 15. 39 -οῖς 11. 114 άχείμαντος: -ον f. 30. l (Άχέρων: -οντι f. 60. 18) Άχιλλεύς 13. 119 -έα 101. 134 (†ἄχομαι f. 66. 7) ἄχος 11. 85 -ἐων 76; 15. 52 -εσιν f. 20 D. 10 ἀχρεῖος: -ον 10. 50 ἀχώ 23. 3 ἀῶιος f. 4. 78 ἀώς: ἀο[ῦς 17. 42; Ἀώς 5. 40 f. 20 C. 22 'Aoĩ 13. 129 †άωτεύοντα 9. 13? ἄωτος: -ον 23. 1

\*βαθυδείελος: -ον 1. 139 βαθύ]ζωνος 15. 7 -ον 1. 117 -[οιο 11. 16 -οις 5. 9 βαθυξύλ[ωι 13. 169 βαθυ]πλοκάμου 11. 8 βαθύπλουτος: -ον 3. 82  $\beta \alpha \vartheta \dot{\nu} \zeta$  3. 85 - $\dot{\nu} \nu$  5. 16; 15. 61 -είας 17. 62 βαθύσχοινος: -ον f. 50? βάλλω: ἔβαλλον 3. 51 (βάλωσιν ν. ἀμφιβάλλω) βάρβιτος: -ε f. 20 B. 1 - ον f. 20C. 2 βαρυᾶχής: -έας 16. 18 \*βαουβο[έντας: -α (gen.) 7. 4? cf. ἀναξιβρέντας βαρύβρομος: -ον 17. 76 βαρυπενθής: -έσιν 14. 12 βαρύς: -εῖαν 17. 28. 96 β]αρύτλ[ατ]ος 14. 4 βαρύφθογγος: -[ον] 9. 9

βάσανος: -ά[νοισιν 9. 58 54 (62a 1)  $-o\tilde{\iota}o(\iota)$  9. 74 (?); 17. 118 f. 11. 1 (βασίλεια f. 41?) βασιλεύς 1. 124 -εῦ 18. 1 -εῖ 11. 63; 15. 6. 38  $-\tilde{\eta}\varepsilon\varsigma$  f. 32 13. 191 βέλος: -η 5. 132  $\beta i\alpha$ :  $-\alpha v$  5. 181; 17. 23. 45  $-\bar{\alpha}i$  5. 116; 11. 91; 18. 10 (f. 66. 2?) βιάω: - αται 13. 200; f. 1. 2 βίος: -ον f. 11. 3 -ου 29b. 11 -ωι 1. 169 βωτά: -άν 5. 53 †βλέπω: -εις 17. 75 βλέφαρον 5. 157 -[άρωι 11. 17 -άρων f. 4. 77 βληχρός: -άν 13. 227 -ᾶς 11. 65 βλώσκω: cf. ξμολον γάμος: -ωι 17. 115 βοά: βοᾶι 9. 68 -άν 35 βοάω: βόα]σε 17. 14 βοά[σω 13, 103 Βοιώτιος: -οισιν f. 21. 4 Βοιωτός 5. 191 Βοφέας 13. 125 -α 5. 46 βορεάς 17. 91 βορήϊος: -αι 17. 6 βούθυτος: -οις 3. 15 βουλά: -ᾶι s. -ά 9. 90 -αῖσι 20 B 2 -vi 15. 48 11. 121 γαρύω 3. 85 βουλεύω: βούλευσεν 5. 139 βοῦς 19. 16 βοῦν 16. 22 βοῦς (acc.) 11. 104  $\beta o \tilde{\omega} v$  5. 102; C. 19 10. 44; f. 4. 65; 21. 1  $\gamma \dot{\epsilon} \gamma \omega | \nu \epsilon \nu 3.37$ βοῶπις: -ιν 11. 99; 17. 110 βραχ[ύς 3. 74 βοίθω: -θοντι (3. plur.) f. 4. 79 γέμω: -ουσαν 16. 4 βρίσει 10. 47 Βρισηΐς: -ΐδος 13. 137 (β ρ όμος: -ω[ f. 64. 24) $\beta \rho o \nu [\tau? 29e. 4]$ βροτός: -ων 1. 152; 3. 66. 91;4. 13 5. 63. 87. 109. 190. 194; 9. 22. 85; 11. 35; 13. 62. 202; 14; 29d. 5 15. 24; 17. 32; 18. 2; f. 33;

\*βροτωφελής: βροτω[φε]λέα βούω: -ει 3. 15 -ει[29 g. 1 -ουσι 3. 16 -ουσα 13. 179 -οντ[α 19. 44 -οντες 6. 9 βωμός: -όν 10. 30; 11. 41. 110; 13. 58; f. 4. 52? -ων f. 4. 64 γᾶ: γᾶν 11. 70; 13. 180 γᾶς 15. 63 yãi 5. 42; 8. 19 γαῖα 13. 153 -αν f. 24. 5 -ας 1. 6; 5. 24  $-\bar{\alpha}u$  9. 38 γαμβρός: -ῶι 17. 50 -όν 1. 8  $\gamma \acute{\alpha} \varrho$  3. 5. 22. 51. 83; 4. 4; 5. 46. 54. 97. 122. 129. 162. 197; 9. 27. 53; 10. 1. 39; 11. 47. 59. 64; 12. 4; 13. 175; 15. 23; 17. 5. 41. 103; 18. 12. 43; 24, 7; f. 5, 2?; 12; 14, 1; 20 B. 19; 26; 55. 1; 56 (60. 12; 62a 16) [Epigr. 2. 3]  $y\tilde{a}\rho v\varsigma$ : -vv 5. 15; 25. 10; f.  $\gamma \varepsilon$  1. 170; 5. 4. 55; 9. 3. 25. 82; 11. 23; 13. 83; 16. 13; f. 20 (γείτων: -ονας f. 64. 8?) \*γελανόω: -ώσας 5. 80 γενεά: -άν 11. 74 -ᾶς 9. 49 γένος 1. 140; 17. 93 γεραίρω 13. 225 -ει 4. 3; 6. 14 -ουσα 2. 13 ἐγερα[ίρο]μεν γέρας 3. 12; 7. 8; 11. 36; 19. γέρων: -οντα 3. 59

γεύω: -σαντο 9. 46 γῆρας 3. 89; f. 20 A. 10; 25. 3 Γίγας: -αντας 15. 63 γίνομαι: γένετο 19. 29 γινώσκω: γνώσηι 5. 3 γνῶν 152 [ἔγν] $\omega$  f. 20 C. 18 γλαυκός: -όν 8. 29 -ᾶι 11. 29 γλυκύδωρος: -ε 3. 3; 11. 1 -ρον 5.4 γλυχύς: -ύ 1. 175 -εῖα 5. 151 f. 20 B. 6; 21. 4 -εῖαν 2. 12 -ιστον 3, 47 γλῶσσα: -αν 5. 195; 10. 51 γνάμπτω: ἐ[γνάμ]φθη 13. 52 γνήσιος: γ]νησίων 9. 83 γνώμα: -αι 11. 35 -ας (acc.) 3. 79 -aıgı f. 33 γύαλον: -λοις 14 Β. 6. γυιαλκής: -έα (sing.) 12.8 (plur.) 9. 38 γυῖον: -ων 17. 104 -οις 124 γυμνάσιον: -ίων f. 4. 67 γυνά 5. 139 -αῖχα f. 19. 2. 9 -αικός 13. 136 (f. 64. 20?) -αῖχες 3. 45 -αιχῶν 11. 112 γυναι 24. 5

ΔΑ-: ἐδάη 5. 64
Δαϊάνειρα (f. 64. 17?) -αν
5. 173 -ᾶι 16. 24
δαιδάλεος: -ας 5. 140 -έων
f. 4. 64
Δαίδαλος: -ωι 26. 7
\*δαϊδοφόρος: -όρε f. 1 Β. 1
δαΐζω: -ει 13. 126
δαιμόνιος: -ον 16. 35
δαίμων 5. 113. 135; 9. 26; 16.
23; 17. 46; f. 25. 1 -ον 3. 37
-[ονος 14. 1 -ονες 17. 117
-οαι 9. 84
Δαΐπυλος: -ον 5. 145

 $(\delta \alpha i \varsigma: -i f. 64. 24)$ δαίς:  $(-\tau \alpha)$ ? f. 66. 9)  $-\tau \alpha$ ς f. 4. 24 δαΐφρων 5. 122. 137 δάκου 17. 95 δακουόεις 5. 94 δαχρύω: -υσα 5. 153 Δάλως: -ε 17. 130 Δαλογενής 3. 58; 11. 15 Δᾶλος: -ον 28. 9 δαμάζω, δάμναμι: δάμασεν 1. 118 ἐδά]μασσε f. 20 A. 19 δαμάσειας 17. 44 δάμναται f. 4. 72 ἐδ]άμησαν 9. 64 δαμέντα 25. 20 δάμαλις: -ιν 19. 24 δαμασίμβροτος 13. 50 δαμάσιππος: -ου 3. 23 \*δαμασίχθων: -ονι 16. 19 Δαμάτης: Δ[ά]ματρα 3. 2 δάμναμι: cf. δαμάζω Δαναοί: -οῖς 13. 145 Δαναός: -οῦ 11, 74 δάπεδον: -οις 11. 25 δάπτω: -ομέναν 16. 14 δάσκιος: -ον 11. 93 δέ 1. 24. 74. 76. 116 ( $\Delta \iota \delta \varsigma$ Εὐκλείου δὲ) 125. 151. 161. 162. 163. 165. 174. 181. 182; 2. 6. 11; 3. 9. 17. 31. 35. 39. [47]. 49. 75. 76. 86. 87. 88. 92. 94. 96; 5. 6. 14. 17. 22. 27. 36. 42. 68. 71. 74. 76. 84. 89. 91. 93. 104. 111. 113. 124. 132. 149. 151. 152. 153. 170. 187; 6. 10; 7. 8; 8. 19. 21; 9. 85. 88; 10. 23. 29. 36. 38. 42. 44. 46; 11. 4. 9. 13. 18. 24. 37. 50. 53. 55. 69. 77. 85. 87. 104. 106. 107. 110. 115; 12. 38. 40; 13. 53. 91. 128. 129 (δέ τε) 130 (οὐρία νότου

 $\delta \hat{\epsilon}$ ) 141. 146. 150. 184. 202. 204. 208; 14. 3. 8 bis. 18. 19; 15. 37. 44. 45. 57. 61; 16. 16; 17. 11. 13. 16. 17. 28. 46. 48. 58. 64. 67. 71. 76. 78. 81. 86. 89. 90. 92. 97. 106. 107. 124. 128 bis; 18. 31. 47 (περὶ φαιδίμοισι δ) 49. 54. 56. 57; 23. 3; 25. 16; 26. 14; f. 1.1; 4. 21. 22. 23. 48. 54. 59. 61  $(\delta \acute{\epsilon} \tau \epsilon)$  69. 75. 79; 11. 3. 4; 14. 3; 19. 1. 9; 20 A. 7. 12; 20 B. 10. 12. 13. 14. 25. 50; 20 C. 20; 24. 1; 25. 1; 27; 54 (60. 28. 30. 36; 64. 17. 25; 66. 6. 11. 13) -δε (nominibus affixum): πόντονδε 17. 94 δείδω: ἔδεισεν 17. 102 δέδοι*κα* 18. 30 δείχνυμι: δε[ί]ξομεν 17. 46 δείξαι f. 15. 4 δειλός: -ῶι f. 20 C. 18 -οῖσιν 1. 161 Δεινομένης: -νεος 3. 7; 4. 13 -νευς 5. 35 δεινός: -οῦ 3, 53 δείρα: -āι 12. 39 δέκα f. 20 D. 6 δέκατος: -ον 11. 59 -άτωι 1. 125 δελφίς: -ῖνες 17. 97 Δελφοί 3. 21 -ῶν 16. 11  $\delta \dot{\epsilon} \mu \alpha \varsigma$  5. 147; 9. 31 (f. 60. 1)  $\delta \dot{\epsilon} \nu \delta \varrho o \nu$  (f. 56) - $\alpha$  29 d. 6 Δεξαμενός (f. 44) Δεξιθέα: -av 1. 118  $(\delta \varepsilon \xi [\iota(\tau \varepsilon \rho) \acute{o}\varsigma: -\tilde{a}\iota f. 64. 25)$ \*δεξίστρατος: -ον 15. 43 δέος 5. 84 δέρχομαι: -εται 15. 51 (δε- $\delta o \rho [\varkappa \dots f. 62b 1]$ 

δέσποινα 11. 117; 13. 95  $\delta \varepsilon \tilde{v} \rho o 5.8$ ; f. 20 B. 3 δέχομαι: ἐδέξατο 8. 25 δέξατο 16. 35; 17. 85 δέχτο 10. 31; 11. 17  $\delta \acute{\eta}$  5. 142. 156; 11. 95; 12. 4; 13. 121. 193; f. 20 B. 30 (64.14) $δ\tilde{\eta}\lambda o\varsigma$ : -(α) f. 16 δῆρις: -ιν 5, 111 διά c. acc.: 3. 61; 6. 4; 9. 30; 13. 156; 15. 40 (f. 64. 12); c. gen.: 9. 47; 13. 52; f. 20 B. 24? διάγω: -ειν 5. 33  $<\delta i>\alpha i\vartheta \dot{\nu}\sigma\sigma\omega$ : -ni f. 20 B. 8 διαΐσσω: -[σσεν 3. 54 διαχρίνω: -ει 9. 28. 89 -κεκριμέναι f. 34. 1 διατελέω: -εῖν f. 11. 3 διατρέχω: διέδραμεν 15. 44 δίδυμος: -ους 3. 78 δίδωμι: ἔδωκε(ν) 9. 26; 11. 39; 13. 80; f. 25. 1  $\delta \tilde{\omega} \varkappa \varepsilon(\nu)$  17. 116 |δωκε 9. 97? δόσαν 17. 37 δοίητε 9. 2 διέπω: -ουσι 3. 21 δίζημαι: -ηνται 1. 177 -σθαι 18.60 ΔΙΚ-: δικών 17. 63 δίκα: -ας 4. 12; 11. 26; 17. 25  $-\bar{\alpha}i$  13. 202  $-\alpha\varsigma$  (acc.) 13. 45; 18, 42 δίκαιος: -οι f. 4. 24 -ας (acc.) 11. 123 -ων 15. 47 -αισι 14. 11 δινάεις: -ᾶντα 13. 165; 27. 36 -ᾶντος 13. 78 δινέω (-άω): δίνασεν 17.18 δίνηντο 107 Διονύσιος: -σίοισι f. 20 B. 9 Διόνυσος: -ον 19. 50; cf. Διών- $\delta \tilde{i} o \varsigma$ : - $\alpha$ [ 27. 5

| (Διόσκουροι: f. 21)                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (2100x00g0t. 1. 21)                                                               |
| δίς 10. 27. 29; 14 Β. 9; 17. 2                                                    |
| δίσκος: -ον 9. 32                                                                 |
| διχόμηνις: -δο[ς 9. 29                                                            |
| διχοστασία: -ίαις 11. 67                                                          |
| Διώνυσος: -ου 14 Α. 5 -[ύσου                                                      |
| 9. 98?                                                                            |
|                                                                                   |
| διώξιππος: -οιο 9. 44; 11. 75                                                     |
| *δνόφεος: -ον 16. 32                                                              |
| δοιάζω: δοίαξε 11. 87                                                             |
| δοκέω 18. 12 -εῖ f. 20 B. 12                                                      |
| δόλιος 17. 116                                                                    |
| δολιχαύχην: -ενι 16. 6                                                            |
| δολιχός: -άν 18. 16 -ῶι 45                                                        |
| δόμος: -ον 3. 49; 16. 29; 17.                                                     |
| 100 1 020 2 40 17                                                                 |
| 100 -οι 1. 83? 3. 40 -ους 17.                                                     |
| 63 -οις 111                                                                       |
| δονακώδης: -δεα f. 30. 2                                                          |
| δόναξ: -ακος 13. 92                                                               |
| δόναξ: -ακος 13. 92<br>δονέω: -εῖ 5. 67 -έουσι 1. 179                             |
| -εῖν f. 12. 1                                                                     |
| δόξα 24. 12 -αν 9. 1; 10. 18;                                                     |
| 005a 24. 12 -av 9. 1, 10. 16,                                                     |
| 13. 61; 28. 1 - $\alpha \varsigma$ (gen.) 10.                                     |
| 37 -āι 13. 179                                                                    |
| δορά: -ᾶς 5. 124                                                                  |
| δόρυ 13. 120; 17. 90                                                              |
| δ[ουλοσύ]να: -αν 3. 31?                                                           |
| δρα[, f. 20 A. 55                                                                 |
| ορα[ 1. 20 Α. 33                                                                  |
| δράκων 9. 13                                                                      |
| δράω: δρῶν 3. 83                                                                  |
| δρόμος: -ωι 5. 183 δρό]μον 10.                                                    |
| 26                                                                                |
| $\delta \dot{v}\alpha$ : $-\bar{\alpha}u$ 1. 79; f. 25. 3 $-\bar{\alpha}v$ 15. 46 |
| δύναμα: -ται f. 11. 2 -το 19. 26                                                  |
| Súngue: n. 15 50                                                                  |
| δύναμις: -ιν 15. 59<br>δύνασις: -ιν 10. 49                                        |
| ουνασις: -ιν 10. 49                                                               |
| δύο 4. 17; 16. 19; 18. 46. 49                                                     |
| δύρομαι: -μέναις 3. 35                                                            |
| δύσλοφος: -ον 13, 46                                                              |
| δύσλοφος: -ον 13. 46<br>*δυσμάχητος: -τα f. 55. 2                                 |
| δυσμενής 18. 6 -έων 5. 133;                                                       |
|                                                                                   |
| 13. 208 (f. 60. 9)                                                                |

δύσμορος 16, 30 δυσπαίπαλος: -α 5, 26 δύστανος: -οιο 11, 102 -ων 5. 63 δύστλατος: -άτ[ f. 20 D. 11  $(\delta v \sigma \varphi o \rho \varepsilon \omega)$  f. 66. 3) δῶμα: -ατα 5. 59 -ασι 173  $\delta \tilde{\omega} \rho \rho \nu$ : -a 17. 10. 76. 124; 19. 4; f. 55. 2 -oic f. 20 B. 9 έβδομήκοντα 2.9 "Εβρος: -ωι 16. 5 ἔγγονος: -ων (-νοι A) 9. 46; cf. ἔχγονος έγγύθεν 17. 128 †έγκλαίω: έγκλαύσασα 5. 142? ένχύρω: ένχύτσαι f. 25. 3 †έγγειοής: -ές 10, 11? έγχέσπαλος: -ου 5. 69  $\tilde{\epsilon}$ γγος:  $-\epsilon \alpha$  f. 4. 71  $-\epsilon \omega \nu$  9. 43  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$  5. 127; 13. 221  $\dot{\epsilon}\mu\dot{\epsilon}$  17. 33  $(\varkappa d\mu \dot{\varepsilon})$  29d. 16  $\mu \varepsilon$  12. 5; 17. 53 (f. 66. 11) ἐμοί 5. 138; 13. 226; 16. 2; 19. 37; 28. 1; f. 20 C. 13? (66. 13) <è>μοί 5. 31 μοὶ 5. 151 ἄμμι 17. 25  $E\Delta$ -: ἑσσάμενοι (corruptum) 11.120 ξδος 9. 46 ξδρα: -ας f. 15. 1 ἔθειρα: -αν 5. 29 -ας 6. 8; 13. 197 έθέλω: -ει 1. 162; 5. 14  $\langle \vec{\epsilon} \rangle \vartheta \dot{\epsilon} \lambda \omega v$  5. 169  $\dot{\epsilon} \vartheta \dot{\epsilon} \lambda \omega v$  (f. 66. 12) ἔθελεν 11. 73; cf. θέλω εί 1. 165; 4. 11; 5. 190; 11. 27; 12. 4: 13. 168. 199: 17. 29. 57; 18. 12; 24. 10; f. 11. 2; 20 C. 7; 27; εἴ τις 16. 5? cf. αἰ εἴπερ

 $\varepsilon \delta \delta \delta v$ :  $\varepsilon \delta \varepsilon (v)$  5. 40; 11. 22; 17. 109 ἴδεν 5. 71; 17. 16 ἰδεῖν 5. 30; 17. 43 ἰδών 17. 72. 101; cf. οἶδα εἴδωλον 5. 68; f. 29 είχ 13. 228 εἰχάς: -άδεσ[σιν] f. 20 B. 5 εἴχοσι 11. 104 είλα]πίνας 13. 162 είμι: ἴμεν 19. 12 εἰμί: ἐστί(ν) 3. 38; 5. 162. 167; 13. 203; f. 4. 75; 11. 1; 12. 1 εἰσί 9. 88; f. 20 C. 19; 23. 2 είη 10. 12 ξμμεναι 18. 14 *ἔμμεν* 5. 144; 18. 31. 56; f. 20 A. 18 εμεν 10. 48 ἐών 1. 166; 8. 24 ἐόντα 4. 19; 19. 23 εὖντα 3. 78 εὖντας? 9. 99  $\tilde{\eta}\nu$  18. 21; 19. 15? (f. 60. 35) ἔσεσθαι 13. 57 είνεκεν 13. 136 εἴπεο 9. 86; 17. 53  $\epsilon i \pi o \nu$ :  $\epsilon i \pi \epsilon (\nu)$  3. 48. 77; 5. 86; 17. 47. 52. 81; 24. 13 ἔειπε (f. 66. 6) εἰπεῖν 9. 72; f. 1. 1 εἰοήνα f. 4. 61 -āι 5. 200; 13. 189 εἴοω dico: εἰοεν 17. 20. 74 είς 15. 43; cf. ές  $\varepsilon i \zeta$  f. 12. 1  $\mu i \alpha$  14. 8; f. 12. 1 ἕνα 1. 155 \*εἰσάνταν 5. 110 εἰσεῖδον: -ιδὼν f. 20 D. 8 εἴτε (. . ἤ) 19. 29 ἐκ 5. 15. 82. 132. 141; 9. 35; 11. 36; 14. 8; 17. 24. 62; f. 4. 43 (64. 7); ££ 3. 46; 5. 61; 11. 43; 17. 122; f. 4. 49. 50; 5. 1 έχάεργος 29d. 11 ξκαστος (f. 62a 8) -ωι 14. 16 Έκάτα f. 1 B. 1

ξκατι 1. 116; 5. 33; 6. 11; 7. 4; 10. 15; 11. 9; 17. 7; 29d. 9? ἐκβάλλω: ἐξέβαλεν 18. 28 ἔχγονον 17. 16; cf. ἐγγ. ἐκδιδόναι: ἐκ[δόμεν f. 20 A. 19 - 20έκκαιδέκατος: -αν 7. 3 ἐκπίμπλημι: ἐκπλήσομεν 17. 27 Έπτόρεος: Έπτορ είας 13. 154 έχτός 10. 52 "Εχτωρ: -ορα 13. 109 έκών: -όντι 4. 9 ἐλαία: -ας 8. 30; f. 4. 46 -āι 11. 28 *ἔλαιον*: -ωι 10. 23 ἐλαύνω 10. 51 ἐλαυ[. . f. 20 A. 23 ἔλασεν 29b. 4?  $\dot{\epsilon}\lambda\alpha$ ] $\phi\rho\dot{\phi}$ [ $\epsilon$  1. 145 - $\dot{\phi}\nu$  f. 12. 1 έλεαίνω: -ησεν f. 20 D. 9 ἐλέγχω: -ει f. 14. 4 (ελενος f. 7) (ἐλευθερία: -ας f. 60. 17) <ἐλεφαντόκωπον> 18. 48? ἐλέφας: -αντι f. 20 B. 13 \*έλιχοστέφαν[ον 9. 62 Έλικών: -ῶνα 29 a. 4 έλκω: είλκε 4. 12 ἔλλαθι: cf. ἵλημι "Ελλαν: -άνων 3. 12; 5. 111; 8. 11? 9. 30  $-\alpha\sigma\iota(\nu)$  7. 7; 10. 20; 13. 82 Έλ[λάνεσσι]ν 56 "Ελλα]νας 8. 22 Έλλάς: -δα 3. 63 έλπίς 3. 75; 9. 18; f. 20 B. 8 -ίδι 1. 164; 10. 40; 13. 220 -ίσιν 157 ἔλπομαι f. 16 έμβάλλω: ἔμβαλε<ν> 11. 54 ἔμολον: ἔμολεν 17. 100; f. 20 A. 25 μόλε 17. 122 μόλοι 5. 110 μολών 3. 30 μολοῦσα 14.4

| <i>ἐμός</i> : -ᾶς 17. 64 -ῶν 5. 117<br>-αῖς 13. 229 -άς f. 20 B. 3 | έξεναρίζω: -ων (εξαν- Α) 5.<br>146 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>ἔμπεδον</i> 13. 178                                             | έξευρίσκω: -ευρεῖν f. 5. 3         |
| έμπίτνω: -ων 10. 24                                                | έξιχνέομαι: έξίχοντο 13. 132       |
| έμπορος: -ον 18. 36                                                | έξόπιν? (-πιθεν Α) 17. 91          |
| έμπρέπω: ἐν[έ]πρεπεν 9. 27                                         | ἔξοχος: -ον 19. 14 -ως f. 4. 55    |
| έν 2. 6; 5. 27. 41. 44. 80. 88.                                    | έορτά: -αῖς 3. 15                  |
| 119. 131. 165. 173. 200; 7.                                        | έπαθρέω: -ήσαις 13. 227?           |
| 3. 7; 8. 14. 31; 9. 22; 10. 19.                                    | (ἐπαινέω: -νεομένα f. 56)          |
| 29; 11. 4. 19. 24. 32. 88; 12.                                     | έπαΐσσω: -ων 5. 116                |
| 8. 35. 38; 13. 61. 81. 99.                                         | (ἐπασσύτερος: -αι f. 60. 30)       |
| 118. 124. 135. 162. 189.                                           | Έπαφος: -ον 19. 42                 |
| 198; 14. 15; 14 B. 6; 15. 53;                                      | έπεί 3. 23. 53; 5. 113; 9. 2; 10.  |
| 17. 5. 115. 120; 18. 23. 45.                                       | 25; 11. 120; 13. 133; 16. 1.       |
| 49; 19. 8. 47; 20. 1; 26. 3; f.                                    | 25; 17. 43. 93. 121; 19. 39;       |
| 4. 48. 69; 20 A. 12; 21. 5;                                        | 23. 6; 26. 14 (f. 60. 22. 23?)     |
| 25. 2 (55. 1)                                                      | ἔπειμι: ἐπιόντα 17. 46 (f. 62a     |
| *έναλιναιέτας: -αι 17. 97sq.?                                      | 5)                                 |
| έναντίος: -α 5. 76                                                 | <i>ξπειτα 5. 74</i>                |
| έναρίζω: -[ομέν]ων 13. 151                                         | ἐπέρχομαι: -ονται f. 4. 24         |
| Ένδαίς: Έν]δαίδα 13. 96                                            | (ἐπεύχομαι: -οντο f. 60. 36)       |
| ενδοθεν 17. 86                                                     | ἐπί c. acc.: 1. 75; 9. 41; 13. 88. |
| ἔνδον f. 20 A. 11                                                  | 149; 18. 37; f. 4. 21; 24. 4;      |
| ἐνδυκέως 5. 112. 125                                               | 29d. 3; c. gen. 10. 21; 12.        |
| ἐνέπω: -ει 27. 35 ἐνέπ[ 27.                                        | 42; 16. 1?; 17. 83; f. 4. 64       |
| 24                                                                 | (66. 9) c. dat. 5. 83. 90. 133;    |
| ἔνθα 3. 33; 5. 63. 107. 127.                                       | 6. 3; 7. 9; 8. 26? 9. 12. 42;      |
| 182; 15. 40; 16. 17; 19. 42                                        | 10. 21 (ἔπι). 42. 44; 13.          |
| ἔνθεν 1. 10; 11. 82. 97. 113                                       | 105. 193. 203; 14. 16; 16.         |
| (f. 64. 8)                                                         | 34 f. 20 C. 23                     |
| ένί f. 4. 44                                                       | έπιβαίνω: ἐπέβαινε 3. 34           |
| ἐννέα 16. 18                                                       | ἐπέβασε 5. 73                      |
| ἐνστάζω: ἐνέσταξ[εν 13. 229                                        | έπιγίνομαι: -γεινομένοις (aor.)    |
| έντυγχάνω: έντυχεῖν 18. 44                                         | 9. 81                              |
| έντύω: ἔντυον f. 4. 22                                             | ἐπιδείχνυμι: ἐπεδείξαμεν 2. 9      |
| ένυφαίνω: -[νετε 1. 4?                                             | έπεδ[είξ]αο 3. 93                  |
| έξ: cf. έχ                                                         | έπιδέχομαι: ἐπιδέγμενοι 17. 96     |
| ε̃ξ 5. 113                                                         | έπίζηλος: -ωι 5. 52; 28. 8         |
| έξάγω: έξαγαγεῖν 11. 103                                           | ἐπικείοω: ἐπέκειοεν 5. 108         |
| έξαιφέω: -είλετο 5. 74                                             | ἐπικλώθω: ἐπέκλωσεν 5. 143         |
| έξαίσιος: -ίοις 15. 58                                             | έπικουρία: -αν 18. 13              |
| έξαύω: -αύσασα 5. 142?                                             | ἐπιλέγω: -λεξαμένα 5. 136          |
|                                                                    |                                    |

ἐπίμοιρος: -ον 1. 158; 29b.6 ἐπίμοχθος 1. 181 ἐπινίχιος: -ίοις 2. 13 έπ]ίορχος f. 19. 7 ἐπισείω: -έσεισεν 4. 10 ἐπισκήπτω: -ων 5. 42; 8. 19 έπιστάμα: - αμαι 10. 38 έπιτάσσω έπέταξε f. 13. 2 ἐπιτίθημι: ἐπέθηκεν 17. 113 (ἐπιτυγχάνω: τώπιτυχόντι f. 55. 3) *ἐπίφρων: -ονα* 16. 25 ἐπιχθόνιος: -ίων 4. 15; 5. 5. 54 f. 20 C. 17 -ίοισ(ι) 5. 96; 10. 14; 25. 16 έπιχρίμπτω: -ει f. 24. 4 ἐ[πιχω]οίαν 13. 92 έποιχνέω: -εῖς 10. 1 ἔπομαι: ἔπεται 1. 170 ἔπ[εσθαι 5. 194 ἔσπεο 11. 115  $\xi$ πος: - $\varepsilon$ ων f. 5. 2  $\dot{\varepsilon}\pi\tau[\dot{\alpha}\ 17.\ 2$ έπτάπυλος: -οις 19. 47 έπτάτονος: -ον f. 20 B 2 ἐραννός: -όν 17. 42 (-άν f. 66. 9) έρασιπ[λοκάμου? 29d. 9 ἐρατός: -ᾶι 17. 129 -ῶν 11. 43 f. 4. 79 -oīσιν 17. 110 ἐρατύω: ἐρά[τυ]εν 17. 12 (f. 60.8?) \*ἐρατώνυμος 17. 31 ἔργμα: -ατι 14. 17 ἔργον 9. 82; f. 15. 1 -α 18. 18 -οισ(ιν) 10. 44; 13. 203 έρδω: -ων 1. 163; 5. 36 -οντα 14. 18; 18. 43 έ]ογμένον 13. 207 ἐρχθέντ[ο]ς 13. 65 ἐρείπω: ἤρ<ε>ιπον 11. 68 \*έρ<ε>ιψιπύλας: -αν 5. 56 έρειψιτοίχ[οις 13. 167? έρεμνός: -όν 17. 116 (-αι[ f. 62a 5)

έρέπτω: -ειν 4. 16 -έψωνται 9. 24 [ἐρ]εφθείς 13. 70 έρεύθω: ἔρ]ευθε 13. 152 -εται 3.44? Ἐρίβοια 17. 14 -ας 13. 102 έριβρύχας 5. 116 έρίζω: -ει 1. 168 έρικυδής: έρικυ[δέα 13. 190 έρισφάραγος: -ον 5. 20 *ἔρνος* 5. 87 ἐρύκω: -εν (inf.) 17. 41 ἔρχομαι: ἐρχομένων 16. 33  $\tilde{\eta}\lambda \upsilon \vartheta \varepsilon \nu = 1. \quad 114 \quad \tilde{\eta}\lambda \vartheta \varepsilon (\nu) = 5.$ 184; 9. 41; 18. 16; f. 4. 51? ἔλθηι 17. 28 *ἐλθόντα 12.* 7  $-\varepsilon \zeta$  11. 78  $-\alpha \zeta$  f. 15. 3sq. ἔρως: -ωτι f. 20 G. 5 -ώτων 9. 73  $\dot{\epsilon}_{\zeta}$  1. 122; 2.2; 3. 59. 62; 5. 12. 61. 106 (os A); 9. 17. 20. 34; 11. 48. 55. 72; 12. 4; 13. 143; 14. 8; 15. 61; 17. 63. 73. 76; 20. 10; f. 20 B. 3; 20 C.  $7 < \hat{\epsilon} \le 4$ . 24; 5. 184; 11. 114; cf. είς ἐσεῖδον: ἐσιδόντες 13. 139 ἐσθλός: -όν 5. 129; 14. 3 -ῶν 4. 20; 5. 198; 10. 47; 17. 132 έστία: -αν 4. 14 Έστία 14 Β. 1 ἔσω 17. 22 ἔτερος 10. 42; f. 5. 1 -ov f. 5. 1 -αν 17. 89 ἔτι 3. 31; 4. 1; 5. 174; 11. 47 f. 12. 1 έτος 11. 59 -εα 3. 81 έτύμως 13. 228  $\varepsilon \vec{v}$  1. 151. 163; 3. 67. 94; 5. 36. 78. 190; 9. 72; 13. 65; 14. 1. 18  $\varepsilon \dot{v} \bar{\alpha} \gamma \dot{\eta} \varsigma$ :  $-\dot{\varepsilon} \varsigma$  29 d. 7

εὐαίνετος: -ε 19. 11 εὔανδρος: -ον 23. 1? -ους 9. 17  $(\varepsilon \dot{v} \alpha \nu \dot{v} \dot{\eta} \varsigma: -\dot{\varepsilon} o \varsigma? f. 60. 17)$ Εὔβοια: -αν 10. 34 εὔβουλος 15. 37; 27. 34 -o[ f. 20 E(c.) 5 -ov 1. 7 -ων 10. 27 \*εὔγυιος: -ων 11. 10 εὐδαίδαλος: -ον 17. 88; 24. 2? f. 15. 3 εὐδ]αιμονίας 5. 186 εὐδαίμων 5. 55 (εὖδενδρον Α 17. 80, v. ἠΰδ.) ἐΰδματος: -[ατον 9. 54 εύδοξος 7. 9 -ον 14. 22 -ων 9. Εὐεανός: -όν f. 20 A. 16 \*ε]ὐεγχής 13. 147 εύέθει] ραν f. 20 A. 26 εὐειδής f. 20 D. 2 (- $\epsilon\alpha$  f. 61. 3)  $-\dot{\epsilon}o\varsigma$  13. 102 εὐεργεσία: -ᾶν 1. 157 Eὕηνος: v. ad 20. 11  $(\varepsilon] \dot{v} \eta \varrho \alpha \tau [... f. 60. 19)$ εὐθαλής: -ές 9. 5 -έα 14 Β. 8 -Jλῆ 3. 69? εὐθριξ: -τρίχων v. l. f. 4. 66  $\dot{\epsilon}[\dot{v}\vartheta]\varrho ovo\varsigma$  16. 3 εὐθύδιχος: -[o]ν 5. 6 εὐθύ]διхоі? 24. 7 εὐθυμία : -āι 17. 125 εὐθύνω: εὔθυνε (imp.) 12. 2 εὐκλεής: -έα 5. 196 εὔκλεια: -ας 1. 184; Εὐκλείᾶι 13. 183 εὐκλεΐζω: -ξας 6. 16 Εὔκλειος: Διὸς Εὐκλείου 1. 116 έϋχτ[- 20. 10 εὐχτίμενος: -αν 1. 9? 5. 149; 11. 122; 15. 10 έὖκτιτος: -ov f. 20 C. 7 ἐυκ- $\tau i\tau[\omega]\nu$  3. 46 εύλύρας: -āι f. 20 B. 50

εύμαλλος: -ων f. 4. 66? \*εὐμα*φ*έω: -εῖν 1. 175 εύμαρέως 5. 195 εύμενής f. 21. 3 εύμοιρος: εύμοιρε 5. 1 εὐνά: εὐναῖς? 9. 64 εὐ[νᾶι 13. 99 \*εὐναής: ε[ὐν]αεῖ 9. 42 -ῆ 1. 75 Εὐνομία 13. 186 -ας 15. 55 Εὐξάντιος: -ον 1. 125 Εὐξαντίς: -ίδα 2. 8 εὔοχθος: -ους f. 4. 24 εὔπακτος: -ων 17. 82 (-πηκ-A) Εὐπάλαμος: -οι' ? 26. 5 εὔπεπλος: -ον 9. 61 -οι 11. 42 -οισι 15. 49 εὐπλόκ[αμος 1. 126 -άμοι[ς 3. 34; (f. 63. 9?) -άμους f. 20 D. 6? εὐποίητος: -ον 5. 177 εὔπουμνος: -οις 13. 150 εύπυργος: -ους 5. 184 εύρίσκω: εύρήσει 11. 124 \*εὐρυάναξ: -αχτος 5. 19 εὐουβία[ς 16. 31 -αν 5. 104 -αι 11.52 \*εὐρυδίνας: -αν 3. 6; 5. 38 \*εὐουνεφής: -εῖ 16. 17 εὐούς: -εῖαν 15. 40 -είας 9. 47 -είαις 10. 17 εὐουσθενής: -έος 19. 17 (Εὐουτίων f. 44) εύούχορος: -ον 10. 31 (Εὐοώπη f. 10) \*Εὐρωπιά[δας 1. 124 εὐως f. 4. 72 εὐσέβεια: -αν 3. 61 εὐσεβής: -[εῖ 7. 14? -έων 13. 188. εὐτε 1. 183; 3. 25; 13. 118; f. 17. 1; 20 A. 25; 20 B. 6

εύτυχος 9. 4 εὔτυκτος: -ον 18. 50 εὐτυχία: -ας f. 11. 1 εὔυδρος: -ον 11. 119 εὐφεγγής 9. 29 -έας 19. 26 εὐφραίνω: εὕφραινε (imp.) 3. 83 εὐφοοσύνα 3. 87; 10. 53 -ύναι 11. 12 εὔφυλλο[ 27. 45  $\varepsilon \dot{v} \chi \dot{\alpha}$ :  $-\dot{\alpha} v$  17. 67  $-\tilde{\alpha} \varsigma$  65  $-\dot{\alpha} \varsigma$  8. εὔχομαι: -ένου 11. 107 εὔχοντο 15, 46 εὐώδης: -δεα 14 Β. 5 έφαμ]έριος: -ίων 3. 76 έφάμερος: -ον 3. 73 έφίημι: -σι 13. 48 ἐφίστημι: ἐπιστάσα[ς 3. 55 ἔχθομαι: -εται f. 20 A. 6? έχθοός: -ἄ 3. 47 ἔχθιστος 52 Έχιδνα: -ας 5. 62 έχω: -ει 1. 167; 11. 124; 14. 7 f. 11. 7 -ουσιν 3. 63 -ειν 1. 160; 18. 48 -ων f. 11. 2; 20 A. 11 (64. 13) -οντα 18. 32 (f. 62 a 15) ἔσχεν 5. 104; 13. 106; 18. 27. 41 σχέν (ισχεν Α) 17. 88 ἔξειν 13. 163 σχέτο 26. 15

ζάθεος: -εον f. 4. 53 -έαν 2. 7 -έας 5. 10; 12. 38 -έοις 11. 24 ξαθεο[ f. 20 B. 29 ξεύγνυμι: ζεύξασα 11. 46 Zεύς 3. 55; 5. 200; 11. 73; 15. 51; 17. 68; f. 20 D. 9 Zε $\bar{\nu}$ 8. 26; 17. 53 Zηνός 3. 11. 26; 5. 20; 9. 5. 56?; 10. 29; 12. 41 Zηνί 11. 5; 16. 18  $\Delta$ ιός 1. 1. 116; 3. 70; 5. 79; 6. 1; 11. 52; 13. 58; 16. 28; 17.

20. 30. 75. 86; 19. 17; 25. 18? 29a. 2; 29b. 7 f. 20 C. 14; Δία 5. 178 Ζέφυρος: -ου 5. 28 ζητέω: -ει f. 6? ζωά: -άν 3. 82 -ᾶς 5. 144 ζώω: -ηι 1. 180 -ειν 167

 $\tilde{\eta} \tilde{\eta}$  (vel) 5. 87; 9. 36; 13. 169; 16. 6; 18. 8. 11. 35  $\mathring{\boldsymbol{\eta}} \dots \mathring{\boldsymbol{\eta}} 11.54 \mathring{\boldsymbol{\eta}} \dots \mathring{\boldsymbol{\eta}} \dots \mathring{\boldsymbol{\eta}} 10.$ 39sq. εἴτε . . . ἤ 19. 35. – quam. 4. 18; f. 2. 2 20 B. 20  $\vec{\eta}$  (affirm.) 5. 9; 13. 54. 79. 157; 18. 41; 19. 33 (interr.) 18. 5; cf.  $\eta \rho \alpha$  $\tilde{\eta}\beta\alpha$ : -\alpha\ 3. 90; 5. 154 ήδη 11. 59; 13. 196 ήδύς f. 21. 5; cf. άδύς ήΐθεος: -οι 17. 128 -έων 43. 93  $-\epsilon o v \varsigma$  f. 20 D. 6 ήμαι: ἡμένα 14 B. 4 (ἥμεναι f. 60. 11) ημερος: ημ]έρα 11, 39 ἡμίθεος: -οι 9. 10; 11. 62; f. 20 B. 31 -έοις 13. 155 ημισυς: -υ 1. 119 ἠπιόφοων: -ον (voc.) 13. 78 "Hoa 5. 89; 9. 8; 11. 44; 19. 22  $-\alpha v$  11. 107  $\eta \varrho \alpha (= \chi \dot{\alpha} \varrho \iota \nu) 11.21$  $\dot{\eta}\varrho\alpha (= \dot{a}\varrho\alpha) 5.165$ Ήραχλῆς (f. 44) Ήρα]χλεῖ 9. 9; v. ad. f. 4. 21-25 ἥρως 5. 71; 15. 37; 17. 47. 73. 94; f. 20 A. 26; (voc.) 17. 23  $-\omega$  (acc.) 9. 56; 13. 104 (?) -ωες 11. 81 Ήσίοδος 5. 192 ήτος 17. 50 ἠΰδενδοον (εὐδ. Α) 17. 80 ήΰτε 13. 87

θαητός: -όν 11. 14; 13. 115 θάλασσα: -ας 13. 149 θ[άλασσαν 181 θάλεια: -[εια]ν 3. 89 θαλία: -ίας 13. 187 -ίαις 14. 15 θάλλω: -ουσιν 5. 198 -ουσα 58 τέθαλεν 10. 40 θάλπω: -ει f. 4. 78 θάλπησι (coni.) f. 20 B. 7 θαμά 13. 193; 27. 34 θαμβέω: θάμβησεν 5. 84 θάνατος: -ον 5. 134 (f. 60. 29?) -ov 20. 7 -oio 13. 63  $-\omega \iota 7.15?$ θάπτω: -ομεν (impf.) 5. 115 θαρσέω: -εῖ 5.21 -σή[σας f. 20]C. 20? θάρσος 17. 50 θ]άρσει? 29 f. 6 \*θατής: -ήςων 10. 23 (θεα- Α3) θαῦμα 17. 123 θαυμάζω: -ασθείς 1. 152 θαυμαστός 5. 71 -όν 9. 31 θεά 5. 103 -ᾶς 11. 49; 17. 9; f. 20 A. 22 (-αῖς f. 63. 9) Θεανώ 15. 7 θεατής: cf. θατής  $\vartheta \varepsilon \tilde{\iota} o \zeta$  (avunculus):  $-o v \zeta 25.29$ ?  $\vartheta \tilde{\epsilon} i o \zeta$  (divinus) 9. 3 θελημός: -όν (ΘὲΛΗΜΟΝ) 17. \*θελξιεπής: -π[εῖ 15. 48 θελξίμβροτος 25. 12? -ου 5. 175 θέλω: -ει 13. 51 -ηι 5. 135 -οιμι 17. 41 -ων 5. 169; 17. 69 -οντ(α) f. 20 A. 20 -ήσει 3. 64; cf. ἐθέλω  $\vartheta \epsilon \mu \epsilon \vartheta [\lambda \dots f. 20 B. 27]$ θ]έμις 3. 88; Θέμιτος 15. 55 θεόδματος: -ον 12. 7; 13. 163 -οι 1. 14 -ους 11. 58 θεόδοτος: -ους 8. 28

Θεόχοιτος f. 18 θεόπομπος: -ον 17. 132; f. 20 C. 31? θ]έορτος: -ον 25. 1? θεός 5. 36. 50; 11. 34; 14. 18; 18. 41 -όν 3. 21 bis -ῶι f. 20 C. 20 -oi 9. 50 -ovs 1. 163  $-\tilde{\omega}\nu$  3. 38. 57; 5. 95. 179; 9. 63. 89; 11. 121; 17. 24. 100. 124; 29d. 12 (f. 57; 60. 18. 25)  $-o\tilde{\iota}\sigma(\iota\nu)$  4. 18; 13. 138; 15. 13. 45; f. 4. 65 (57) θεοτίματος: -ο[ν 9. 98 θεοτ[ 29e. 1 θεότιμος: -ον 11. 12 θεοφιλής: -ές 11.60 - λη̄ 3.69? $\vartheta \varepsilon \varrho \acute{a}\pi \omega v$  5. 14  $(\vartheta \varepsilon \varrho a[\pi \dots f]$ 63. 1) θε*ομός*: -μ[ᾶν 10. 22 Θεομώδων: -ον[τος 9. 43 \*θερσ[ιε]πής 13. 199 θεσπέσιος: -ίωι 13. 108 Θεσσαλία: -ας 14 Β. 5 Θεσσαλός: -άν 18. 54 Θέστιος: -ίου 5. 137 θευπροπία: -αν 10. 41  $\Theta \eta \beta \alpha$  10. 30 - $\alpha \varsigma$  9. 54  $Θ\tilde{\eta}\beta\alpha\iota$ : - $\alpha\varsigma$  9. 20 \*θηφοδα[ΐχταν ? 25. 11 θηφοσκόπος 11. 107 Θησεύς 17. 16 -εῦ 74 -έα 2. 99 θιγγάνω: θίγεν 17. 12 θίς: θῖνα (ΘεΙΝΑ) 13. 149 θνάισκω: θ]νά<ι>σκοντες 13. 166 θάνηι 1. 183 θανεῖν 3. 47  $θνατός 1. 166 - όν 3. 78 - \tilde{ω}ν 3.$ 61; 18. 21; f. 25. 1  $-o\tilde{\iota}\sigma(\iota\nu)$ 1. 176; 3. 51, 93; 5. 160; 10. 52; 11. 7; 13. 45; 15. 52; f. 4. 61; 13. 1; 24. 1  $\vartheta v \alpha [\tau]$ . 19.45

θοίνα: -ας f. 4. 22 \*ίδρώεις: -εντα 13. 57 θοός: θοάν 17. 55 θοούς 5. ίερόν (subst.): ίερά 3. 15 129 - $\acute{a}$  $\varsigma$  3. 3  $\vartheta o \tilde{\omega} \varsigma$  15. 59; ίερός: -άν 2. 2; 10. 34 -ᾶν 18. 17.98 1; 23. 1 θράσος: -ει 17. 63; cf. θάρσος ίερ[ f. 1 B. 2 θρασυκάρδιος: -ον 13. 106 Τέρων 3. 64. 92 -ωνα 4. 3; 5.  $-\kappa\alpha\rho[\delta\ldots 20.5]$ 16 -ωνος 3. 4 -ωνι 5. 49. 185. 197; f. 20 C. 3 θρασυμέμνων: -ονος 5. 69 *ἰή* 23. 8 (f. 60. 37 bis) θρασυμήδης: -εα 16. 15 θρασύς: -ύν 18. 39 ἴημι: ἴησι f. 17. 2 ἱεῖσαι 11. 56 θρασύχεις: -ρα f. 20 A. 16 ἴεται 5. 48 ἴετο 17. 90  $-\varrho < o\varsigma > 2.4$  $(I\eta\tau\eta\varsigma f. 48)$ θρίξ: τρίχες f. 20 A. 12 Ίθαχήσιος: -ov f. 29 θροέω: θρόησε 3. 9 *ἰ*θύς: -εῖαν 15. 54 ιθύω: ιθύσας 10. 51; 29d. 20 θρώισκω: θρώ<ι>σκουσα 13. 90 θόρεν 17. 94 ίκάνω: ἵκανεν 11. 96 ἶξον 13. θυγάτης 5. 124; 17. 34 θύγα-149 (f. 60. 31) τερ 7. 1; 13. 77; f. 1 B. 3 ἴχελοι f. 23. 3 θύγατρα 11. 99? θύγατρες ίκετεύω: -ει f. 20 A. 7 ίκετευ 1. 166; 11. 84 -ων 5. 167; 9. . . . (f. 64. 18) 50 -άσι 3. 35 θυγατ[... f. ίχνέομαι: -εῖσθαι f. 25. 3 ἴχετο 20 A. 45 9. 39; 16. 16 ἴκηι 16. 8 θυμάρμενος: -ον 17. 71 ίχεσθαι 11. 30 θυμός 17. 82; f. 21. 3 -όν 1. ἴχρων: -ων 17. 83 143. 179; 3. 83; 5. 80; 10. ίλεως: -ωι 11. 15 45; 13. 220; 17. 23; 24. 6; (ΐλημι): ἔλλᾶϑι 11. 8 f. 11. 2; 20 B. 7; 20 E. 21 (f. "Ιλιον: -ου 13. 115 (f. 60. 24) 66. 7) -ω̃ι f. 20 B. 20 (f. 66. ἱμείοω: -ει 1. 172 1?) \*ίμεράμπυξ: -πυκος 17. 9 ϑυσία: -αισι 5. 101 \*ίμερόγυιος: -ου 13. 137 θύω: θύεν (inf.) 16. 18 θύσω ίμερόεις: -εν 11. 118; f. 20 C. 5 11. 104 μερτός: -άν 1. 123 μερτ[ f. 20 (θῶκος: -οισι f. 60. 34) G. 1 ίνα (ut) 1. 5; 10. 11 ἴνα (ubi) 11. 79; f. 4. 56 *i*ά: ίᾶι 16.7 ? Ίναχος: -ου 19. 18 *ἰαίνω*: -νει 13. 220 *ἰανθείς* 17. ιοβλέφαρος: -οι 19. 5 -ων 9. 3 "Ιόλα: -αν 16. 27 ιάπτω: -εται f. 11. 6 ἰατορία (ĭ): -āι 1. 149 (\*ἰοδερχής: -έϊ f. 61. 1) Ίάων: -όνω[ν 17. 3; cf. Ίων *ἰόπλοχος: -ον* 9. 72 -οι 17. 37  $^{\prime\prime}$  $\delta\alpha$ : - $\alpha\varsigma$  5. 66; 17. 30 ioπλό]κων 3. 71

ίός: ἰόν 5. 75 ἰοῖς f. 20 D. 7

Ίδας 20. 5? f. 20 A. 24

| ίοστέφανος: -ον 3. 2 -ου 13.             | ἴχνος: -η f. 6?                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $122 - \omega v 5.3$                     | "Ιώ 19. 41                                                            |
| <i>ι</i> οτ[ 20. 6                       | $T\omega v$ : $-\varepsilon \varsigma$ f. 3. 2 $-\omega v$ 18. 2; cf. |
| (Ἰουλίς f. 43)                           | Ίάων                                                                  |
| ίππευτάς: -αί 13. 160                    |                                                                       |
| ἴππιος: -ον 19. 15 -ου 17. 99            | Κάδμος 19. 48                                                         |
| ίππόβοτος: -ον 11.80 (-o[f.              | κᾶδος: -έων 19. 36                                                    |
| 63. 4)                                   | καθαρός: -όν f. 33                                                    |
| *ίπποδίνητος: -ων 5. 2                   | κάθημαι: -μένη f. 20 A. 4                                             |
| ίππόνικ[ον 14. 22?                       | καί 1. 119. 159. 161. 183; 3.                                         |
| ἴππος: -ους 1. 19; 3. 4; 20.9            | 23. 48. 81 (χὤτι). 97; 5. 31.                                         |
| -ων 4. 6; 5. 44 -οις f. 20 C.            | 78. 97. 102. 159. 164. 182.                                           |
| 4 (64. 13)                               | 194; 7. 7. 10; 8. 18. 26; 9.                                          |
| ίπποτρόφος: -ον 11. 114 -ου              | 19. 33. 46. 79; 10. 2. 9. 49.                                         |
| 21. 4?                                   | 50; 11. 10. 24. 58. 75. 91.                                           |
| *ίππώκης: -εος 11. 101                   | 112. 113; 12. 4. 42; 13. 63.                                          |
| <i>ἰσάνεμος: ἰσαν[έμους</i> 20. 9        | 67. 84. 98. 168. 181. 182.                                            |
| Ίσθμιονίκας: -αν 10. 26                  | 221; 14. 18. 23; 14 B. 7; 15.                                         |
| Ίσθμιόνικος: -ον 1. 156                  | 55. 57. 62; 17. 25. 29. 33                                            |
| "Ισθμιος: -ίαν 18. 17 -ί[ας 1.           | (κάμέ). 58; 18. 14. 15. 38.                                           |
| 6                                        | 39. 50 (κηὔτυκτον). 53. 58;                                           |
| Ἰσθμός: -όν 8. 18 -οῦ 2. 7               | 19. 5. 33. 46. 51; 28. 6. 16.                                         |
| ἰσόθεος -έων 13. 156                     | 22; f. 1. 1; 4. 43. 53? 57. 63;                                       |
| ἴσος 5. 46 ἴσον 1. 172 f. 2. 2           | 19. 6; 20 A. 6. 10. 16, 20 B.                                         |
| $-\alpha \varsigma$ f. 20 B. 25          | 5; 20 C. 6. 7. 36; 21. 4; 23.                                         |
| ἴστημι: ἴσταν (impf.) 11. 112            | 2; 30. 2. de τε καὶ, τε καὶ                                           |
| ἔστα 10. 23? στᾶ f. 4. 21                | cf. $\tau \varepsilon$                                                |
| στάθι 5. 80 στάσον 177                   | (Κάικος f. 49)                                                        |
| στασάμεθα 112 στᾶσαι 24.                 | καινός: -όν 19. 9                                                     |
| 9 σταθείς 13. 105; 17. 84                | καί]περ 8. 15?                                                        |
| σταθέντων 3. 18                          | καιφός: -ῶι f. 25. 2                                                  |
| ίστίον 13. 131                           | καίω: καῖε 5. 140                                                     |
| ίστός: -οί f. 4. 70                      | κακομάχανος: -οι 18. 8                                                |
| ἵστως: -ορες 9. 44                       | κακόποτμος 5. 138                                                     |
| ισχυρός: -όν 18. 38                      | κακός: -όν (neutr. nom.) f. 2. 2                                      |
| <i>ἰοχύς</i> : -ύν 13. 75 -ύι 5. 22; 18. | $-\tilde{\omega}\iota$ (neutr.) 18. 44                                |
| 20                                       | καλέω: -εῖ 2. 11 κέκληται 7. 9                                        |
| ἴσχω: -ουσι 5. 24 ἴσχε (imp.)            | καλλίζωνος 5. 89                                                      |
| 17. 23 ἴσχεν (inf.) 88 v. σχέν           | *καλλικέρα (adi. fem.) -αν 19.                                        |
| (ἔχω)                                    | 24; cf. ύψικ., πυργοκ.                                                |
| (εχω)<br>Ίτωνία: -ας f. 15. 2            | καλλικοήδεμνος: -ου f. 20 A. 28                                       |
| •                                        |                                                                       |
| Ίφικλος: -ον 5. 128                      | Καλλιόπα 5. 176 -ας 19. 13                                            |

 $καλλιπά[ο\overline{a}ιον]$  vel -πα[χυν]Κασσάνδοα 23 Κασταλία: -ας 3, 20 20.4 καλλιρόας: -av 11, 26, 96 κατά c. acc.: 8. 22; 10. 32; 11. καλλίσφυρος: -ον f. 20 A. 30 93. 94; 13. 180; 17. 80. 87; καλλίγορος: -ον 5. 106 -ωι 11. 19. 26; f. 20 B. 14; 20 C. 32 24?; c. gen.: 17. 94 κάλός f. 18 -όν 9, 82, 101 -ῶν κατακτείνω: κατέκτανον 5. 128 -vev 18, 25 1. 146; 2. 6; 3. 96; 5. 51; 29b. 10? κ[αλά? f. 20 B. 20 καταναίω: κ[ατέν]ασσε 3. 60 καλ[... 1. 36 κάλλιστος 14. κατανεύω: κατένευσε 17. 25 17 -ov 9. 86; 10. 47; 11. 79 καταπαύω V. καππαύω κάλλιστα 3. 93 καλώς 13. κατάρατος: [-ον? f. 20 A. 10 206 κατασπείρω: -σπειρ.[29d. 17 κατα]τειρομέ[ναν f. 20 D. 9? Καλυδών: - ωνα 5, 106 καταΦΕΝ-: κατέπεφνε<ν> 5. καλυκοστέφανος: -νου 5. 98 -vovc 11. 108 115; f. 63, 11? καλυκῶπις: -ιδος f. 20 A. 17 καταχραίνω: κατέχρανεν 5. 44 κάλυμμα 16, 32; 17, 38 -μα[ κατέγω: -εγον 11. 91 -εγε 17. 29d. 19 28 χ[ατέ]γουσι 11. 11 (κάλυξ: -κεσσι f. 53a) κατορθόω: κλατορθωθεῖσα 14. καλύπτω: -ύψηι 13. 64 6 κάμνω: κάμον 11. 77 κάμοι 5.  $\kappa \varepsilon(\nu)$  4. 13; 5. 169; 17. 64 36 καμ[οῦσα? f. 20 A 7 κέαρ 1. 165; 17. 8. 87. 108; κάμπτω: κάμψ[εν 10. 26 21(c); f. 4. 78; 11. 7; 20 B. καναχά 14. 15 - άν 2. 12 16 κεδνός: -ά 17. 29 -[vãi 3. 33 καππαύω: κάππαυε f. 20 B. 2 κάπρος: -ον 5. 105  $-\tilde{\omega}\nu$  5. 118 κάρα: κρατός 18. 51 κ[ρατί 8. κεῖθεν 14 Β. 7 28? **κε[ῖϑι 9. 10** καρδία: -αν 17. 18; 27. 43; f. κείμαι: κείται 9. 84; 15. 53 (f. 12. 2; cf. κραδία 55. 1) καρτερόθυμος 5. 130 κεῖνος: -ā 15. 62 -ov 5. 90 -o καρτερός: -άν 18, 27 -ãι 11, 46 164 -ωι 11. 23 -ων 9. 21 καρτε οόχειο 1. 141 κελαδέω: -δησαν 16. 12 -δῆσαι κάρτος 5. 114 14, 21 κᾶρυξ 18. 17 -υκες 15. 40 κελάδω: -δοντος 9. 65 καούσσω: -ύξοντι (3. plur.) 13. Κελεός f. 3 231 κέλευθος 5. 31; 19. 1; f. 27 -ov χαργαρόδους: -οντα 5. 60 10. 36; 11. 26; 18. 17 -ov 5. Κάσας: -αν 11. 119 196: 9, 47 κασιγνήτα: -ας 10. 9 κελεύω: κέλευσεν 3. 48; 17. κασίγνητος: -οις 11. 65 87; 19. 21; 26. 9; f. 4. 40

| κέλομαι 17. 40                                             |
|------------------------------------------------------------|
| (Κένταυρος f. 64. 16; 66. 10)                              |
| Κέος: -ον 2. 2; 6. 5. 16 -ωι 8.                            |
| 14?                                                        |
| *κεραυνεγχής: -ές 8. 26                                    |
| *κερ]αυνοβίας f. 20 E. 7<br>κέρδος f. 1. 2; 20 B. 20? -έων |
| κέφδος f. 1. 2; 20 B. 20? -έων                             |
| 3. 84 -εσσι 15. 57                                         |
| Κερχυών: -όνος 18. 26                                      |
| κεύθω: κευ[θομένοισιν 10. 4?                               |
| κεφαλά: -άν 10. 16 -ᾶς 27. 35                              |
| -ãι 5. 91 -ῆι f. 20 A. 12                                  |
| Κήϊος: -ΐα 19. 11 -ΐας 3. 98<br>-ΐων 17. 130               |
|                                                            |
| Κηναῖος: -ωι 16. 17                                        |
| $(K\dot{\eta}v\xi \text{ f. 4. 20})$                       |
| κιγχάνω: κιχεῖν 1. 177; 15. 53                             |
| κιχήσας 5. 148                                             |
| κικλήισκω: κίκλη[ισκε (impf.)                              |
| 11. 99                                                     |
| κινέω: ἐκίνησεν (-κειν- Α) 10.<br>10                       |
| Κίρρα: -ας 4. 14; 11. 20 -αν 14                            |
| B. 7                                                       |
| (κιχάνω: κιχέταν f. 60. 14)                                |
| κίω κίον 11. 48                                            |
| κλάδος: -ov 9. 33                                          |
| κλάζω: ἔκλαγεν 17. 128; 18. 3                              |
| ἔκ[λα]γον 3. 49 ἔκλα]γξεν ?                                |
| 25. 28                                                     |
| κλεεννός 5. 182 -άν 5. 12? -ῶι                             |
| 2. 6                                                       |
| κλεινός 5. 14 κλει]νά 10. 30                               |
| -άν? 9. 74 -όν 19. 9? -ᾶι 11.                              |
| 78 -οί 9. 22 -οῖς 8. 32                                    |
| Κλειώ 13. 9. 228 -οῖ 3. 3; 12. 2                           |
| Κλεοπτόλεμος: -ωι 14. 19                                   |
| κλέος 13. 65; 17. 80 κ[λέος 9.                             |
|                                                            |
| κλέω: κλέομεν 16. 13 κλε[ῑο]ν<br>29 d. 8?                  |
| 29α. δ ?<br>κλισίη: -ηισιν 13. 135                         |
| AALUUI. "IILULV 13. 133                                    |

κλονέω: -ω[v 13, 118 Κλύμενος: -ον 5. 145 Κλύτιος: -ον 25, 29 κλυτός: -όν 11. 80 -άν 5. 12?; 17. 73 -ᾶς 17. 7 -άς 17. 101 κλυτό]τοξος 1. 147 κλυτοφόρμιγξ: -γες 1. 1; 29d. 21?  $\varkappa \lambda \dot{v} \omega$ : ἔχλ $v \varepsilon$  11. 106 (it. aor. = impf.) χλύε 17. 67 χλύον (it.) 13. 133 κλύπι 17. 74 κνίζω: κνίσεν 17. 8 Κνώσιος: -ον 17, 120 -ων 39: 26. 13 Κνωσός: -όν (-ωσσον Α) 1, 123 χοινόω: χοινώσας 15, 49 κολπόω: κόλπ[ωσαν 13. 130 χόμα: -αν 9. 24 -αισι 17. 113 κομπάζω: -άσομαι 8. 20 κόνις 5. 44 κόρα 13, 84; 17, 32; 19, 18 -av 1. 117; 20. 5 -ην f. 20 A. 25  $-\eta \varsigma$  f. 20 A. 15  $-\bar{\alpha}\iota$  16. 20  $-\alpha i$ ? 1. 48; 19.5  $-\alpha \varsigma$  (acc.) 17. 103; f. 20 D. 7; cf. κούοα χορυφά: -αί 5, 24 κορώνα: -ac 5. 73 κοσμέω: κοσμῆσαι 12. 7 ἐκόσ*un*[σας 7. 11 κόσμος: -ον 3. 95; 17. 62 χούρα 5. 104; 137; 11. 9 -αν 3. 2 -a 9. 44; 11. 42; 17. 125 f. 20 C 13 -ac 11. 109 -ac 3. 60;  $\kappa o < \dot{v} > \rho \alpha$  5. 137  $\kappa o < \tilde{v} >$ οαι 9. 44 *Κουρής*: -ησι 5. 126 κοῦρος: -ους 17. 3 κοῦφος: -α 13. 89 -αι[ 25. 16 -όταται 1. 178 κραδία: -αν 11. 85; 18. 11; cf. χαρδία

κραίνω: -ων 13. 45 κραταιός: -οῦ 18.18 -όν 13. 98? κρατερός: -ά f. 20 A. 19 -όν 18. 40 - $\acute{a}v$  13. 143 - $\~{a}\varsigma$  11.  $20 - \tilde{\alpha} \iota 5.21$ κρατέω: -τεῦ[σαν 6. 7 -τήσας 6. 15 Κρεμμυών: -ῶνος 18. 24 Κρέουσα: -ας 18. 15 κρέων: κρέουσαν 3. 1 κοήδεμνον: -α f. 20 B. 11 Κρής: -τῶν 1. 115 Κρητικός: -όν 17. 4 κρίνω: -εις 11. 6 -ει 5. 131 -ειν 7. 6 -εῖ 17. 46 κριτός: -οί 9. 11 *Κροῖσος: -ον* 3. 28 Κρονίδας 1. 155; 11. 73; 17. 77 -αν 5. 178 -α (gen.) 10. 29; 18. 21 Κρόνιος 17. 65 κρόταφος: -ον 17. 30 (κρυόεις: -εντι f. 60. 12) κούπτω: -ειν 3. 14 -ουσα 26. 11 κουφθεῖσα 13. 177 κτείνω: -οντα 27. 37 ἔκτανεν 5. 89 κτανεῖν 19. 31 κτίζω: -ειν 11. 72 κτίσε f. 4. 52 *κτυπέω*: -εῖ 23. 3 κτύπος f. 4. 75 κυανάμπυξ: -κα 25. 15 \*κυανανθής: -έϊ 13. 124 κυάνεος: -ον 13. 64 κυανοπλόκαμος: -ου 5. 33; 9. 53 -oı 11. 83 κυανόπρωιρα 17. 1 κυανῶπις: -ιδας 13. 160 κυβερνάω: -ᾶις 17. 22 -ᾶι 13. 185 -α[σεν 14. 10 κυβερνήτας 12. 1 -αν 5. 47 κυδαίνω: -ητε 1. 5?

κῦδος 1. 160; 6. 3; 10. 17; 28. χυδρός: -οτέρα 1. 164 κύκλος: -ον 9. 30 Κύκλωψ: -πες 11. 77 κύκνος: κύ[κνωι 16. 6 κύλιξ: -ίκων f. 20 B. 7 κυμα (f. 60.24) -ατα 5.26 -aow 13, 125 κυνέα: -av 18. 50 *κυπ*[ 26. 3 Κύπρις: -δος 5. 175; 17. 10 f. 20 B. 8 (-δι f. 61. 2) [Κύπριν] 9.72? κυφέω: -φεῖ 29d. 12 -φῆσαι 3. 8 κύων: κύνα 5. 60 Κωχυτός: -οῦ 5. 64 κωμάζω: [έ]κωμάσθησαν 12. κῶμος: -οι 11. 12 κώμων f. 4. 68 κώμ[ων 13.74 κώ]μοις 9. 103

λᾶας: -av f. 20 D. 11 λαγχάνω: -νειν 4. 20 ἔλαχεν 1. 166 λάχε(ν) 180; 6. 2 λάχ-[ov] f. 20 B. 19? λάχησι 19. 3 λαχών 1. 151; 3. 11 λαχόντας 11. 70 λαχοῖσαν 19. 13 λέλογχε(ν) 13. 187 f. 20 Ε. 6 λελογχώς 10. 39 λάϊνος: -ον f. 4. 21 λαίς: -δος 16. 17 λαιψηρός: -ῶν 7. 6 -οῖς f. 20 C. 9 Λάκαινα: -αν 18. 50 Λακεδα[ιμόνιος: -ων? 20. 2 Λάμνιος: -ίαν 18. 55 λαμπρός: -όν 3. 54 λάμπω: -ει 3. 17; 8. 21 λάμπε (impf.) 17. 104. 123 λαμπόμενον 5. 72

Λάμπων 13, 226 -ωνος 68 λανθάνω: λαθεῖν 19. 27 Λαοχόων f. 9? Λαομέδων: -οντος 13. 142 λαός: -ῶι 13, 231 -ούς 11, 67  $-\tilde{\omega}\nu$  1. 119; 9. 35; 11. 117 λαοφόνος: -ον 13. 120 Λάρισα: -ας 14 B. 10 λάρναξ: -αχος 5. 141 Λαρτιάδας: -αι 15. 6? Λατοΐδ[ας 3. 39 Λατώ: -οῦς 5. 124; 11. 16. 98 f. 20 D. 5 Λάχων 6. 1 -]να 7. 11 λέγω: -ει 18. 18. 32. 47; f. 27 -ουσι 5. 57; f. 20 A. 14 -ειν 3. 67; 5. 164 λειμών: -ω[ 28. 3 λείπω: -ει 1. 183 λεῖπον 13. 116 λίπον 5, 172 λίπεν 1, 119 λιπεῖν 16. 13 λιπών 1. 154 λιποῦσα 19. 15 λιπόντες 2. 8; 11. 60. 81; 13. 141 λιποῦσαι 11. 57 λιπ [29a. 4) λείπεται 9. 87; 13. 64 λείοιος: -ων 17. 95 λεπτόθριξ: -ιχα 5. 28 \*λεπτόπουμνος: -ον 17. 119 λεύχιππος f. 20 C. 22 λευχός: -όν f. 17. 3 -αί f. 20 A.  $12 - \tilde{\omega} v \ 25.9 - \tilde{\alpha} v \ 17.13$ λευκώλενος 9. 7; 17. 54 -ε 5. 176 -ov 16. 27 -ov 5. 99 λέχος: -ει 9. 56; 17. 30 λέων: -οντα 9. 9 -οντος 1. 142 -οντι 13. 47 λήνω: λῆξεν 13, 122, 128 ληιστάς: -αί 18. 8  $\lambda \iota_{\gamma}[...23.4; f. 4.57]$ λιγυαχής: -[έα f. 20 C. 1 \*λιγυχλαγγής: -η 5. 73 -εῖς 14. 14

λιγυρός: -άν f. 20 B. 2 λιγύφθογγος: -ον 10. 10 -οι 5. 23 λίθος f. 14. 1 λ[ίθωι 19. 32 λινόστολος: -όλων 19. 43 λιπαρόζωνος: -ων 9. 49 λιπαρός: -ά (fem.) 7. 1 -ό[ν 16. 29 -άν 5. 169; 11. 38 -ᾶς 1. 13 - $\tilde{\omega}\nu$  1. 157  $\lambda\iota\pi\alpha[\rho$  8. 9 λίσσομαι: -όμενος 5. 100 λίσσοντο 11, 69 λόγος 15. 44 -ον 15. 24 -ων 15.47 λογχωτός: -ắ f. 4. 71 λοίσθιος: -αν f. 20 D. 3 Λοξίας 13. 148 Λοξί α 3. 66 Λοξία[ f. 1 A. 2 Λοῦσος: -ον 11. 96 Λυγκεύς: -έος 11. 75 λυγ*ρός: -αῖς 11.* 68 Λυδία: -ας 3. 24 Λύδιος: -ία f. 14. 1 Λύχιος: -ίων 13. 147 Λυχόρμας: -āι 16. 34 λύσσα: -ας 11. 102 \*Αυταῖος: -ου 18. 21 λύω: -ει f. 20 B. 11 ἔλυσεν 1. 153; 13. 113

Μαΐα: -ας 19. 25 μαινόλις f. 20 A. 43 μαίνομαι: -οιτο 13. 119 μάχαρ: -ρων 11. 121 Μα]κελώ 1. 73 μακρός: -άν 10. 51 (μάλα f. 60. 21) (Μαλέα: -αν f. 66. 13) μάν 1. 181 ? 13. 182 μανθάνω: μάθε 26. 14 μανία: -ᾶν 11. 109 μᾶνις: μ]ᾶνιν 13. 111 Μαντινεύς: -έες 21. 2

μάντις f. 4. 50? μανύω: -ύει f. 14. 2; 33 -ῦον 10. 14 μαρμαίοω: -ουσιν f. 20 B. 13 μαρμαρυγά: -αῖς 3. 17 μάοναμαι: -άμεθα 5. 125 (impf.) -αντο 13, 151 Μάρπησσα: -αν 20, 6 -ης f. 20 A. 17 Μαρ[πησσ...f. 20 A. 46 μά[ταιος: -α 13, 208? ματεύω: -ει 10. 35  $\mu \acute{a} \tau \eta \rho 5. 138 - \tau \acute{e} \rho(a) 9. 73 ?$ ματρί 3. 50 μάτρως: -ωας 5. 129  $\mu \dot{\alpha} \gamma \alpha$ :  $-\alpha [\nu 13. 117 -\alpha \varsigma (gen.)]$ 1. 144; 2. 4; 18. 59 -aic 11. 68; 14. 13 ]μάχαις f. 19. 3 μεγάθυμος 13. 195 \* $\mu \epsilon \gamma \alpha i \nu \eta \tau \sigma \varsigma$ :  $\mu[\epsilon] \gamma \alpha i \nu \eta \tau \epsilon 3$ . 64 -τους 1. 154 μεγαλάνωρ: -ορα f. 4. 62 μεγάλανχος: -ον 17. 23? \*μεγαλοκλεής: (-έα f. 62a 10) μεγ]αλοκλέ[α]ς 8. 27 -[κλεές] f. 20 B. 17? μεγαλόκολπος: -ov f. 1 B. 3  $\mu \epsilon \gamma \alpha \lambda o \sigma \vartheta \epsilon \nu \dot{\eta} \varsigma$ :  $-\vartheta [\epsilon \nu \dot{\epsilon} \varsigma \text{ (voc.)}]$ 17.52 \*μεγαλοῦγος: -ον 17. 23 μεγαλώνυμος: -]μον ? 9. 55 μέγαρον 17. 101 -ων 3. 46 -οις 5. 119. 165  $\mu \dot{\epsilon} \gamma \alpha \varsigma$ : (- $\alpha$  f. 64. 26; 66. 15) -αν 14 Β. 3; 17. 98 -άλου 5. 79 -άλαν 10. 49; 13. 79 -άλας (gen.) 5. 24 -άλων 1. 173: 15. 52 -άλαισιν 13. 157 μείζον f. 2. 2; 20 B. 19? μέγιστον 1. 159; 3. 19; f. 20 B. 15 -αν 19. 45 -ου 6. 1; 9. 55 -ă 3. 61

μεγασθενή[ς 17. 67 \*μεγιστοάνασσα 19. 21 \*μεγιστοπάτωρ 5. 199  $\mu \varepsilon \delta [\epsilon \omega] v 17.66$ μείγνυμι: μ<ε>ιγν[... 10. 55]μείξειε 26, 10 (ἐμίξατον f. 62b 9) μιχθεῖσα 13. 99 μιγεῖσα 17, 31 μειλίγιος: -οις 11, 90 μείρομαι: είμάρθαι 14. 1 μείς: μηνί 1. 126? μῆνας 11. 93 μηνῶν 7, 2 μείων 1. 173 \*μελαγκευθής: -ές f. 29? με- $\lambda \alpha \gamma \kappa \epsilon v ] \vartheta \dot{\epsilon} \varsigma 3.55?$ μέλαθρον: -ων 11. 44 μελαμβαφής: -ές f. 29? Μελάμ[πους f. 4. 50 \*μελαμφαρής: -έϊ 3. 13 μελάμφυλλος: -ου 9. 33  $\mu \dot{\epsilon} \lambda \alpha \varsigma$ :  $-\alpha [\nu \alpha 13. 153? -\alpha \nu 17.$ 17 Μελέαγρος 5. 93 -ου 77. 171 μελέτα: μελέτ[αν 13. 191 μελίγλωσσος: -ου 3. 97 -ων f. 4.63 μέλισσα: -αν 10. 10 \*μελιτευχής: -έα 29d. 14 μελίφοων f. 4. 76 -ονος 1. 50 μέλλω f. 20 C. 2 -ει 5. 164  $\mu \dot{\epsilon} \lambda \lambda o \nu$  (part.) 9. 96; 10. 45 -[o]ντος 9. 14 -όντων f. 11. 4  $\xi \mu \epsilon \lambda \lambda \epsilon$  3. 30  $\mu \epsilon [\lambda] \lambda \epsilon$ (impf.) 16. 19  $[\mu] \dot{\epsilon} \lambda \lambda o \nu$ (impf.) 13. 164 μέλος 20. 3 -έων 19. 2; 21 b 1? μέλπω: -ουσι 13. 94 -ετε (imp.) 13. 190 ἔμελπον f. 20 C. 31? μέλω: -ει 5. 92 -ειν f. 4. 68 Μέμφις: -ιν f. 30. 1

μήπω f. 20 C. 1

| $\mu \acute{e} \nu$ 1. 78? 140; 3. 15. 63. 85.                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 90; 5. 3. 37. 144; 10. 47; 11.                                                         |
| 92; 12. 37?; 13. 114. 203;                                                             |
| 14. 1; 17. 1. 24. 75; 19. 37;                                                          |
| 14. 1; 17. 1. 24. 75; 19. 37; 29d. 12; f. 11. 3; 14. 1; 16; 20 B. 11; 20 C. 19; 23. 1; |
| 20 B. 11: 20 C. 19: 23. 1:                                                             |
| 34. 1                                                                                  |
| Μένανδοος: -[o]v 13. 192                                                               |
| μενέχτυπος: -[πον 17. 1                                                                |
| μενέχτυπος: -[πον 17. 1<br>Μενέλαος 15. 48 Μενελ]άωι 6                                 |
| μενεπτόλεμος 17. 73 -ου 5.                                                             |
| 170 (-ων f. 62b 7?) -οις 5.                                                            |
| 126                                                                                    |
| μέ]νος 3. 54                                                                           |
| $(\mu \acute{\epsilon} \nu \omega$ : $-\epsilon [\iota \nu]$ f. 60. 27)                |
| μέρψινα 3. 57; 11. 86; 19. 11                                                          |
| $-\alpha i$ 1. 179; 19. 34 $-\alpha \varsigma$ (acc.)                                  |
| f. 20 B. 10 -av 5. 7                                                                   |
| μέρο[ς 3. 71                                                                           |
| μέσος: -ωι 15. 53 (-οισι f. 55.                                                        |
| 1) -αις 14 B. 4 (μέσσαν f.                                                             |
| 64. 28)                                                                                |
| μετά c. acc. 1. 112?; c. dat. 5.                                                       |
| 30?; c. gen. 11. 123                                                                   |
| Μετ]απόντιον 11. 10. 116                                                               |
| μεταπφέπω: μετέπφεπεν 5. 68                                                            |
| $\mu\dot{\eta}$ 3. 13. 68; 5. 36. 81. 160; 11.                                         |
| 27; 13. 199; 18. 44; f. 20 C.                                                          |
| 18                                                                                     |
| μηδέ (μητε Α) 5. 161                                                                   |
| μήδομαι: μήσεται 18. 42 ἐμή-                                                           |
| σατο 16. 30 μησάμενον 4.                                                               |
| 16                                                                                     |
| μηκέτι f. 20 B. 1                                                                      |
| μηλόβοτος: -ους 5. 166                                                                 |
| *μηλοδαΐκτας: -αν 9. 6                                                                 |
| μηλοθύτας: -αν 8. 17<br>μῆλον: -α 5. 109 -ων 11. 111;                                  |
| $\mu \bar{\eta} \lambda o \nu$ : -\alpha 5. 109 -\alpha \nu 11. 111;                   |
| 18. 9; f. 4. 66                                                                        |
| μηλοτρόφος: -ον 11. 95 -ου 14                                                          |
| B. 6                                                                                   |
| μήν cf. μείς                                                                           |
|                                                                                        |

unoía f. 4. 66 μήτε cf. μηδέ  $\mu \tilde{\eta} \tau \iota \varsigma$ : - $\iota \nu$  16. 25; 17. 29. 52 μιαι[φόνο]ν f. 20 A. 16 μικρός cf. μείων μιμνάισκω: μεμνᾶσθαι 18. 58  $\mu \dot{\mu} \nu \omega$ : - $\epsilon \nu = 3$ . 31 - $\sigma [\nu \tau \alpha = 13$ . 135 -ni 24. 11? uv 11, 111; cf. viv μινύθω: -ει 3. 90 μιν[ύθει 13.209 μίνυθεν (μίνυνθα Α) 5. 151 Μίνως 1. 113 -ωα 26. 12 -ωϊ 17. 8. 68 μίτρα: -αισιν 13. 196 Μναμοσύνα(ς) fr. 63, 2?  $\mu \tilde{o} i \phi \alpha$  (pars):  $-\alpha v$  4. 20; 5. 51 (fatum):  $-\alpha$  5. 121. 143; 17. 24. 89; (voc.) 9. 15; Moigai 24.8 Mοῖσα: -ᾶν 5. 4 (f. 55. 2) cf. Μοῦσα μολεῖν: ἔμολεν f. 20 A. 25 μολών 3. 30; 14 Β. 8 μολπά: -aí f. 4. 57 μοναργέω: -ήσειν f. 20 B. 12 μόνος: (-α f. 57) -ους 18. 46 μουνοπάλα: -α[ν 12.8 μοῦνος: -ον 3, 80; 4, 15; 5. 156; 18. 35; f. 18 -nv f. 20 A 11 -ωι f. 19. 1. 8 *Μοῦσα* 2. 11; 3. 92; 15. 47; f. 21. 4 - $\alpha c$  29d. 9 - $\tilde{\alpha} \nu$  3. 71; 5. 193; 9. 3. 87; 10. 11; 19. 4; f. 20 B. 4; 20 C. 3; cf. Μοῖσα μῦθος: -ον 15. 39; 26. 14? -οισι 11.90  $\mu\nu\rho$ ίος:  $-i\bar{\alpha}$  5. 31; 9. 48; 19. 1 -ίαι 10. 38 (μυρί]αι 14. 8; f. 20 C. 20) f. 34. 2 -i\(\alpha\) f. 11. 3

-ίας 11. 126 -ίων 3. 41; 13. 196 μύρω: -ομένοις 5. 163 Μυσοί: -ων 27. 41 μυγός: -οῖς 4. 14 μῶμος 13. 202 ναέω: ναήσατο 3. 33 ναίω: -εις 11. 116 -ειν 9. 99 ναῖον (impf.) 11. 61. 80  $\nu\alpha\delta\varsigma$ :  $-\delta\nu$  16. 12; f. 15. 3  $-\delta\tilde{v}$  3. 19 f. 4. 43; cf. νηός νάπα: -αις 18. 23 νασιῶτις: -τιν 10. 10 νᾶσος: -ον 2. 8; 10. 35; 12. 6; 13. 75  $\nu$ [ $\tilde{\alpha}\sigma\sigma\nu$  13. 182 - $\sigma\nu$  1. 14; 5. 11; 12. 39 -oio 1. 9 ναυβάτας: -αι 17. 48 ναῦς 17. 1 νᾶα 89. 119 νᾶες f. 20 Β. 15 ν[ᾶας 13. 107 ναυσί 1. 115; 13. 150 νέας 13. 161? νεανίας: -αι 6. 9 -αις f. 17. 3 νεβρός 13. 87 νεῖχος 11. 64 Νεῖλος: -ον 19. 40; f. 30. 2 -ου 9.41 ν]εχρόν 29 f. 4? Νεμέα: -έαν 8. 18 -έᾶι 9. 22; 12. 8; 13. 67 Nε]μέαι 9. 82 Νεμεαῖος: -αίου 9. 4; 12. 41 νέμω: νείμηις 7. 8 νείμας 1. 122 νέμονται 10. 33 (\*νεοχέλαδος: -ον f. 61. 2) \*νεόχριτος: -του 7. 17 \*νεόχοστος: -ον 5. 48 νεόχτιτος: -ωι 17. 126 νέος: -ov (neutr.) 18. 3. 16 (- $\bar{\alpha}\iota$ ? f. 60. 36) -oi 13. 190; 17. 129 -ων 11. 11; 18. 14; f. 20 B. 6. 49 -οις f. 4. 67 -ας 13. 161?

Νέσσος: -ου 16. 35 νευρά: -άν 5. 73 νέφος 3. 55; 13. 64; f. 24. 4 νηις: νηιν 5. 174 (νήιδα f. 64. 10) Νηρεύς -ῆος 17. 102 Νηρέ[ος 1.8 Νηρηίς: -ίδες 17. 38 -ῆιδος 13. νίζω: νιψάμενος 11. 97 νίχα: -αν 2. 5; 5. 49; 9. 82; 11. 39; 13. 190; f. 20 C. 10 -ας (gen.) 7. 9; 9. 67? 10. 52 - $\alpha \varsigma$  (acc.) 8. 25 -  $\alpha \iota \varsigma$  12. 37; Νίχα 11. 1; 12. 5; -ας 5. 33; 6. 11; 10. 15 -āu 3. 5 νικάω: -ᾶν 13. 205 -άσας 5. 183 -άσαντα 40 -άσαντι 9. 25 viv sing.: 3. 92; 4. 14? (av A); 5. 24. 43. 78. 159; 9. 26; 10. 27; 11. 15. 22. 86. 89; 13. 230; 15. 56; 16. 31; 17. 84. 91 (veiv A). 112; 19. 27. 42; 27. 34. 36; f. 20 A. 9. 18?; 20 D. 10 plur.: 1. 76; 9. 15; cf. µw Νιόβα f. 20 D. 4 νόημα 3. 75; 9. 18?; 11. 54 (νομμα Α) νόος: -ον 5. 95 -ωι 4. 9; 5. 8 voo[ 23. 7 νόσος ν. νοῦσος νόσφιν 1. 170 νότος: -ου 13. 130 νοῦσος: νόσον 26. 8 νό (υ)σων 1. 170 νούσων f. 23. 2? νύμφα 1. 127?; 17. 53 vũv 5. 4. 31; 6. 10; 9. 25; 10. 9; 11. 10. 37; 12. 3; 14. 20; 17. 55; f. 5. 2; interpolatum 3. 47

νυν (encl.) 19. 8 νύξ: νύκτα f. 11. 4 -ός 9. 29. 90; 13. 127. 175  $-\alpha \zeta$  19. 28; Νυκτός 7. 2; f. 1 B 3 νωμάω: νωμᾶι? 5. 26 (-μᾶται Α) \*ξανθοδερχής 9. 12 ξανθόθριξ: -τριχα 5. 37 ξανθός: -άν 3. 56; 9. 24; 10.  $15 - \tilde{a}\varsigma 11. 51; 13. 136; 27.$ 34 -ãι 5. 92; f. 4. 65 -αί 20. 2 -alow f. 20 C. 4 ξα[vθ..? f. 20 A. 47 ξειν απάτας f. 19. 6? ξεῖνος: -ā 11. 85 -ων 1. 150 -οισι 12. 5 ξενία: -αν 13. 224 -αις[ 29g. 3 ξένος 5. 11 ξεστός: -ούς 18. 49 ξίφος 18. 48 -εα f. 4. 71 ξουθός: -αῖσι 5. 17

ξύλινος: -ον 3. 49

ξυνός: -όν 10. 6? 12

δ artic 1. 163. 172. 173; 3. 17. 28. 51. 76. 87; 4. 2; 5. 183. 199; 11. 15; 13. 205; 17. 66; 28. 10; f. 20 B. 25 <*ô*> 3. 22 å 9. 7; 13. 194. 204; 15. 57 f. 24. 5 τό 1. 174; 9. 82. 96; 10. 45. 47; 13. 83. 206; f. 4. 54; 5. 1 bis; 11. 4; 20 B. 49? τόν 5. 180; 9. 91; 10. 50; 11. 71; 18. 19; 19. 49; f. 20 C. 8; 25. 1 (f. 60. 28; 62a 15) τάν 3. 25; 12. 8; 18. 26 f. 30. 1 τήν f. 17. 2; 19. 2. 9  $\tau \tilde{\omega} \iota 18. 45$ ; f. 55. (τώπιτυχόντι) τά 1. 176; 3. 47; 17. 46 τῶν 5. 4; 16. 32; 18. 2 τᾶν 18. 1 τοῖς f. 17. 3 ταῖς 19.9

δ demonstr. 17. 71; 26. 14 ά 15. 59 τόν 5. 71. 93. 170; 11. 85 τάν 5. 169 τοῦ 11. 106 τῶι 5. 76. 111; 17. 81 τᾶι 13. 221 [τᾶ]ι 11. 40 τοί 5. 149; f. 4. 22 oi 10. 44; 12. 37?. 38. 40; f. 23. 1 ταί 11. 110; 13. 91 τά 5. 91 τάς 11. 43 τῶν 13. 168 ταῖσιν 5. 68; 11.53 ő relat.: τόν 5. 142; 9. 12; 17. 115 τάν 13. 193. 226. 228 f. 1 B. 2?; 20 D. 5. 7 τοῦ 9. 40 ταί 9. 42 τούς 5. 115. 199 τῶν 1. 155; 13. 67. 100 τοῖσιν 1. 121; 5. 135; cf. ὅς rel. (ὀβρι]μοπάτρα: -ας f. 63. 2?) \*ὀβριμοδερχής (ν. l. ὀμβρ.): -εῖ 16. 20 \*ὀβριμόσπορος: -ου 19. 32 ὄδε: τόνδε 1. 180; 17. 60  $\tau \dot{\alpha} \nu \delta \varepsilon$  13. 223  $\tau o \tilde{v} | \delta \varepsilon$ ? 9. 57 τᾶιδε f. 4. 44? τάδε 4. 15; 5. 163; 17. 74; 24. 11 τοῖσδε f. 17. 3; cf. τᾶδε  $\delta\delta\delta\zeta$  f. 11. 1 - $\delta\nu$  17. 89; 19. 13 -ov 10. 52 *όδούς* : -όντι 5. 108  $δδυρμός: δδ]υρμο[<math>\tilde{v}$ ? f. 20 D. όδύρομαι: -όμενον f. 12. 1 'Οδυσσεύς: -εῖ 15. 5 ὄθεν 19. 46 δθι (οτι A) 9. 6  $oi (= \alpha \vec{v} \tau \tilde{\phi})$  1. 119. 155; 11. 110; 17. 18. 37. 115; 18. 46; 20. 9 Οἰαγρίδας: -α[ν 29 d. 8 οίδα 10. 49 οίδε 3. 13; 9. 53 είδώς 5. 78; 10. 42 εἴσεαι

17.64

| 281ug 204 7                                           | 2016/umage 24 5 170                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| οίδ[μα 29d. 7                                         | 'Ολύμπιος: -ον 5. 179                               |
| οἰχεῖος: -ων 1. 167                                   | "Ολυμπος: -ου f. 20 E. 8 -ωι                        |
| οἰκέω: -εῦσι 9. 43                                    | 11. 4                                               |
| οἰκίζω: ἄικισσαν 9. 51                                | "Ομηφος f. 48                                       |
| 'Οϊκλείδας 9. 16                                      | δμιλέω: -εῖ 1. 161                                  |
| οἶκος: -οι f. 20 B. 13 -ους 1. 53?                    | ὄμιλος: -ον 10. 24 -ωι 1. 115<br>όμι[ f. 20 E. 13   |
| οἰχτίοω: -οντα (-τειο- Α) 5.                          | δμμα 17. 18 (f. 64. 21) -άτων                       |
| 158                                                   | 17. 95; 18. 54 (f. 64. 30)                          |
| Oiv[ f. 20 D. 3                                       | -ασι 19. 19                                         |
| Οἰνείδας: -αις 10. 18                                 | (δμόπολις f. 57)                                    |
| Οἰνεύς 5. 97 -έος 120 -ῆος                            | δμοφ[ f. 20 B. 49                                   |
| 166                                                   | όμφά 14. 13                                         |
| οἶνος f. 21. 5 -ωι f. 20 B. 34?                       | όμφαλός: όμφα]λόν 4. 4                              |
| οίος: -ον 16. 30 -αν 13. 46 οίά                       | όξύς: -εῖαν 13. 117                                 |
| $\tau \varepsilon$ (velut) 5. 65 $o i \alpha$ (velut) | όπάξω: ὅπαζε (imp.) 17. 132                         |
| 18. 36 -aww 17. 120                                   | ∞πασεν 15. 60 δ]πά[σσαι]ς                           |
| δϊστός: -όν 5. 82                                     | 8. 28 ὀπάσσατ[ 28. 2                                |
| οἰ[στροπλάξ 19. 40?                                   | οπά(ι) 18. 30                                       |
| Οἰχαλία: -αν 16. 14                                   | όπάων: -οσιν (οπλοισιν Α) 18.                       |
| οἴχομαι: ἄιχετο 1. 122                                | 35                                                  |
| οποιόεις: -εντα f. 20 D. 10                           | <i>οπίσσω</i> 13. 53                                |
| ŏλβιος 5. 50; f. 20 B. 23; 54 -                       | (ὅπλον: -οις f. 62b 10)                             |
| ov 3. 8; f. 20 A 24 -av 12. 4                         | δπλότερος: -ον 11. 71                               |
| -ov 17. 102 -ων 15. 56 -αις                           | δπότε 1. 143 δπ<π>ότε 13.                           |
| 19. 10                                                | 110                                                 |
| ολβος 24. 12; f. 24. 2 -ov 14 B.                      | δράω: δρᾶις f. 18 ὄψεαι 3. 79                       |
| 3 f. 4. 59? -ov 3. 92 -ωι 28.                         | οραώ. οραίς 1. 18 οφεαί 3. 79<br>οργά: -αί f. 34. 1 |
| 7 -ων 3. 22                                           |                                                     |
|                                                       | ὀρέγω: ὄρεξεν 5. 114                                |
| όλεθρος: -ον 5. 139<br>*όλιγοσθενέω: -ων 5. 152       | οδοείχαλχος f. 51                                   |
| όλκάς: όλκ]άδα 16. 2?                                 | οοθόδικος: -ου 11. 9; 14. 23 -οι 24. 7?             |
| δλλυμι: ὤ]λεσε 5. 121 ὤλεσσεν                         | ὀρθός: -ᾶς 11. 27                                   |
| (-εσεν A) 15. 63 ἄλεσαν f.                            | όρθῶς 1. 182; 5. 6                                  |
| 20 D. 5                                               | (*ὀρικοίτας f. 66. 10)                              |
| όλολύζω: ἀλόλυξαν 17. 127                             | οδοίνω: ωρίνατο (-ρειν- Α) 13.                      |
| όλοός: -οά 5. 121                                     | 112                                                 |
| $(O\lambda v\mu[\pi \dots f. 63. 5)$                  | ὄ <i>ριον: -α</i> 18. 6                             |
| 'Ολυμπία: -ᾶι 6. 6; 7. 3                              | δοχιον: -α 26. 8                                    |
| * Όλυμπιοδοόμος: -ους 3. 3                            | δομά: -άν 10. 20; 13. 156                           |
| 'Ολυμπιονικ<ί>α (victoria Ol.):                       | δομαίνω f. 20 B. 3 -ει f. 20 B.                     |
| -ας 4. 17                                             | 16 -οντα 13. 106                                    |

όρμάω: -ᾶι 18. 41 ὥρμασε f. 20 D. 3 ( $-\alpha\tau$ [... f. 62b 4) δονιξ: -ιχες 5. 22 όρνυμι: ἀρσαν 13. 145 όρνυο 17. 76 (v. l. ὄρνυσο) ὄρνυ[ f. 1 A. 1 ὀρνύμενον 5. 45 -οι 15.41 *ὄ*ρος 11. 55 ὄρος f. 11. 1 -ον 5. 144 δρούω: δρουσε 17. 84 \*ὀρσίαλος: -ωι 16. 19 \*ὀρσιβάκχας: -α[ν 19. 49 \*ὀρσίμαχος: -ου 15. 3 δοχος: -ους 5. 108  $\delta \varsigma$  relat. 3. 11; 14. 23; 15. 51; 18. 20. 39; 19. 3; f. 4. 78; 11. 3 å 9. 19; 10. 50; 13. 97. 187; 17. 112; 19. 49 őv 5. 193 ἆς 4. 8 ὧι 7. 8 οι 9. 23; 10. 33. 34; 13. 114 ας 9. 50 ούς 5. 115 (τούς Α). 119?; cf. ő rel.  $\delta \zeta$  possess.:  $\delta v$  5. 47 ὄσιος: -ον 17. 21 -ια 3. 83 ὅσος: -ο[ι 3. 63 -αι 9. 63 -ἄ 2. δσσά<χις> 10. 15? ὄσσος: -ον 1. 180 -οι f. 20 C. 14 -ă 6. 4; 10. 15? ὄστε 13. 105 ἄτε 14 B. 2 ὄστις (ὄσ[τις 3. 67) 5. 110; 11. 124 ὅτι 3. 57; 5. 164; 10. 6 ὄντινα 1. 178 ἄντινα 10. 37 ώιτινι 5. 50 őταν 1. 37; 13. 63; 17. 27 f. 20 B. 33 ότε 11. 95; 13. 121; 16. 34; 19. 19? 50; 20. 4 (f. 64. 14) ότι 2. 4; 3. 61. 79. 81; 6. 15; 16. 27 χὥτι 3. 81 ότούνω: ἄτουνε 9. 35; 13. 146 οὐ οὐκ οὐχ 1. 146; 3. 30. 87.

88. 90. 95; 5. 24. 53. 84. 122. 129. 136. 162; 9. 15. 23. 53; 11. 22; 13. 175; 15. 52; 17. 41. 81; 18. 43; 24. 7; f. 4. 75; 15. 1; 16.2; 18.2; 20 A. 20; 21. 1; 24; 26 (55. 1; 64.23)(οὖας: -ατος f. 64. 28)  $o\vec{v}\delta\hat{\epsilon}$  5. 25; 19. 25; 24. 10; f. 4. 76; 5. 2? 15. 1; 20 D. 4. 12? οὐδείς f. 54 -έν 1. 175; 3. 57; 17. 118; f. 23. 3 οὐδός: -όν f. 4. 21 οὐκέτι 17. 21 (οὐ[κέτ]ι 11) \*οὔλιος = οὖλος: -ον 18. 53 (οὐλόμενος: -ον f. 60. 28) οὖλος: -αις 17. 113 ovv 19. 29. 37 οὔπω 5. 43 Οὐρανία: 16. 3 -ας 4. 8; 5. 13; 6. 11 οὐρανός: (-όν f. 60. 31) - $ο\tilde{v}$ 17. 55 -[όθεν f. 20 D. 8? οὔφιος: -ία 13. 130 οὖρος: -ον 17. 87 ούτε – ούτε 19. 26sq. ούτε –  $o\tilde{v}\tau\varepsilon - o\tilde{v}\tau\varepsilon$  f. 24. 2sq.  $o\tilde{v}$  –  $o\check{v}\tau\varepsilon - o\check{v}\tau\varepsilon$  f. 21. 1sq. ο] ἔτι[ς 3. 63 οἔτις 8. 22 ούτοι 5. 84 ούτος: τοῦτο 3. 83 τοῦτον 18. 31; 29d. 10? ταῦτα 5. 136; 18. 30; 24. 13; 27. 42 ταύτας 12. 42? τουτ[ (f. 66. όφθαλμός: -οῖσιν 10. 7 *ὄφ*ρα 18. 42 όφούς: -ύων 17. 17 (f. 64. 31) όχθα: -αισιν 8. 27; 12. 43? ὄψ: ὀπί 1. 77; 17. 129 ὀψίγονος: -ων 29d. 12

 $\pi \tilde{\alpha} 10.47$ παγά: -άν 29d. 14 παγκρατής 11. 44; 17. 24; f. 14. 4 παγκράτιον: παγκ]ρατίου 13. πάγνυμι: πᾶξαι 11. 88  $(-\varepsilon i \nu o \zeta)$ : πάγξενος  $\pi \alpha \gamma \xi \epsilon [ivov? 13. 95 - \dot{\epsilon} v \omega \iota]$  $(\xi \epsilon \nu - A) 11.28$ πάγχουσος: -ον f. 20 C. 14 παιανίζω: παιάνιξαν 17. 129 παιδικός: -οί f. 4. 80 παιήων: -ονα 25. 3 -όνων 16. 8 8? παῖς 8. 24 παῖ f. 20 B. 17 παῖδα 5. 146. 156; 11. 14. 32; 13. 103; 18. 56; 19. 41; f. 20 A. 13? (f. 66. 11?) -δί 11. 45 9. 103; 17. 70 - $\delta \varepsilon \zeta$  5. 36; 15. 56; f. 20 D. 6 -δας 1. 153; 11. 69; 15. 63  $\pi \alpha$ ] $\bar{\iota}\delta\alpha\zeta$  8. 11 -δεσσι 15. 39 -σί 10. 42 Παχτωλός 3. 45 πάλα: -ας 9. 36; 11. 21 πάλαι f. 5. 1 παλαιός: -οῦ 9. 64? παλαίστρα: -αν 18. 26 πάλιν 9. 16; 17. 81 παλίντοοπον 11. 54 Παλλάς: -άδος 15. 3 -άδι 5. 92 παμμαχία: -αν 13. 76 πάμπα[ν 1. 81 πάρος 12. 4 \*πάμφθερσις f. 24. 3 πανδαμάτως 13. 205 πανδερχής: -έα 17. 70 Πανδίων: -ονος 17. 15; 18. 15 πάνδωρος f. 20 E. 5 (vel Πάνδ.?); 24. 5 Πανέλλανες: -ων 13. 198 \*πανθαλής 13. 229 -έων 69 Πανθείδας: -α 2. 14 Παν[θείδαι 1. 147

\*πάννιχος: -οιο 11. 21 πάνται 5. 31; 9. 48; 15. 44 πανταρχής: -έα v. l. 17. 70 παντοδαπός: -ῶν 4. 19 πάντοθεν 19. 20 παντοῖος: -αισι 13. 49 παρά c. acc.: 3. 6; 4. 4. 14; 5. 38; 9. 39; 10. 29; 11. 26. 119; 13. 58; 16. 12; 17. 119; 19. 39; f. 11. 4; 15. 3; 19. 29; c. gen.: 3. 11; 14. 1. 10  $(\pi \acute{a}\varrho)$ ; 16. 35; 19. 3. 13; c. dat.: 3. 20; 5. 64; 9. 84; 24. παραί c. dat. (-ρά A) 13. 150 πα]ράκοιτις? 16. 2 παραπλήξ: -ῆγι (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙ) παρατρέπω: -τρέψαι 5. 95 παράφρων cf. πάρφρων πάρεδρος: -ου 11. 51 πάρειμι: -εστι(ν) 3. 67; 19. 1; f. 21. 1 - ούσης f. 6? παρηΐς: -ίδων 17. 13 παρθενικά: -ᾶς 17. 11 παρθένιος: -ίᾶι 11. 47 παρθένος: -ωι 16. 21 -οι 1. 2; 3. 50; 13. 94 παρίημι: π[αρ]έντα 3. 88 παρίστημι: παρισταμένα 11. 5 πάροιθε(ν) 3. 19; 6. 4 πάρφρων: -ονος 11. 103 πᾶς: πᾶν 8. 21 πάντα 5. 55; 15. 38; 18. 45 (f. 54)  $\pi$ ] $\tilde{a}\sigma a \nu$  9. 40 (f. 62a 14) παντί 1. 168; 13. 231 παντ.ς 24. 14 πάντων 1. 174; 17. 66 πάντεσσι(ν) 13. 81. 203; 17. 123; f. 13. 1 πᾶσι(ν) 15. 54; f. 20 B. 12 Πασιφάα 26. 2

\*πασιφανής 13, 176 πάσσαλος: -ον f. 20 B. 1 πασσυδίᾶι (-διας Α) 13. 141 πατής 5. 101; 11. 2? 96; 15. 37: 17. 78: f. 20 D. 7? πάτερ 17. 53 πατέρα 11. 51: f. 20 A. 18. 43? πατρός 17. 63. 99. 109 πατοί f. 20 A. 6 πάτρα: πάτ]ραν 11. 30? πάτριος: -ίων 1. 145 πατρίς: -ίδος 7. 16 (f. 62a 9) πατρ[ώια]ν 13. 74  $\pi \alpha \tilde{v} \rho o \varsigma$ :  $-o \iota \sigma(\iota)$  9. 95; 13. 62 f. 1 παυροτέρων 1. 174 παύω: παύσει 13. 45 παῦσεν 5. 98. 123?: 11. 108 παῦσαι 76 παύσασθαι 15. 46  $(\pi \varepsilon \delta \alpha[...f. 64. 11)$  $\pi \epsilon \delta i \omega v 13. 143 - \omega \iota 11. 19; 13.$ 118 \*πεδοιγνεῖν 16. 9 πέδον 9. 5 πείθω: πείθομαι 5. 195 πεῖθε (impf.) 9. 16 πιθεῖν 29d. 15 πιθοῦσα 11. 107 πεισίμβροτον 9. 2 πέλαγος 17. 4. 77 πελάζω: πέλασσεν 11. 33 πελάσσα[ς 9. 38 πλαθεῖσα 17. 35 πλα[θέντα 9, 20? \*π[ε]λέμαιγις: -δος 17. 7 Πελλάνα: Π[ελλάν]αν 10. 33 Πέλοψ: -οπος 1. 13; 5. 181; 8. 31: 11. 25: 12. 38 πέλω: πέλονται 10. 38; f. 4. 70 ἔπλε[το 1. 141 (f. 62a 3)  $\pi \dot{\epsilon} \mu \pi \omega$ : - $\epsilon \iota$  5. 11; 15. 61; f. 20 B.  $10 - [\pi]oi \ 16. \ 29 - \epsilon iv \ 5.$ 197 f. 20 B. 3; 20 C. 6 πέμπεν 9. 20 ἔπεμψεν 16. 2 πέμψαι 3. 66 πέμψει 5. 91  $\pi \epsilon \nu \vartheta \epsilon \omega$ : -ε $\bar{\iota} \nu$  f. 2. 2

 $(\pi \dot{\epsilon} \nu \vartheta o c$ :  $-\epsilon \sigma i \nu$  f. 60. 11) πενία: -ας 1. 171 πεντάεθλος: -οισιν 9. 27 πένταθλον: πεντ[άθλου 9. 104? πέντε 1. 153 πεντήχοντα 1. 115; 3. 81; 7. 2; 15 (v. p. 54 app. cr.) πέρθω: πέρσαν 11, 122 περί c. gen.: 5. 124; 18. 51? (ύπερ A); c. dat.: 8. 28; 13. 55; 18. 47 (f. 60. 32) περικλειτός: -οί 11. 81 -[κλει]- $\tau \tilde{\omega} \nu 9.8 - o \tilde{\iota} \sigma \iota(\nu) 5.120; 10.$ 19 Περίχλειτος: -ε f. 16 Πέοσας: -α[ν 3. 27]Περσείδας 13. 48 (Περσεφόνη f. 47) πέταλον 5. 186 πετάννυμι: πέτασσε 17. 72? Πετραῖος: -[αί]ου 14. 20 *Πη*[λεΐδας 13, 110 Πηνειός: -όν 14 Β. 5 πñγυς: -υν f. 17. 4πιαίνω: -εται 3. 68 Πιεολίαθεν? 16. 3 Πιερίδες 1. 3?; 19. 35 -ων 19. 3 (f. 63. 1?) πινυτός: -ᾶς 15. 55 πίνω: -οντος f. 20 B. 16 πίπτω: ἔπεσον 11. 20 πεσεῖν 72 πεσόντα 23; cf. πίτνω Πίσā: -αν 5. 182 πίσυνος: 5. 21; 13. 221 πιστός: -ά 26. 8 Πιτθεύς: -[έ]ος 17.34πίτνω: -νο[ν (impf.) 17.6πιτυώδης: -εϊ 12. 39 πιφαύσκω 5. 42 -κοι 9. 81 πλα[γκτῶι 9. 20? πλάξιππος 5. 97 -ωι 9. 20? πλάσσω: πλᾶξεν 11. 86

πλατύς: -εῖα f. 27 Πλεισθενίδας 15. 48 \*πλείσταρχος: -ον 3. 12 πλείων: -ονα 3. 65 π[λεῦ]νας8.24 Πλευρών: -ῶνα 5. 151; 20. 10 πλήμυρις: -ιν f. 35 πλημύρων 5. 107 πλόχος: -ον 17, 114 πλοῦτος: 1. 160 -ον 3. 13; 15. 59; f. 4. 62; 20 B. 16 -ov 10.  $49 - \omega \iota 11.51$  $\pi \nu \dot{\epsilon} \omega$ :  $-\omega \nu$  5. 153; 10. 22  $-o \nu \sigma \alpha$ 17.91  $\pi vo(\iota)\dot{\alpha}$ : - $\tilde{\alpha}\iota$  23. 4  $\pi vo<\iota>\tilde{\alpha}\iota$ o $\iota$ v ποδάνεμος: -ον 6. 13 ποδάρχης: -εα 19. 30 πόθεν 18, 31 πόθος: -ον 26. 4 ποικίλος: -ον 10. 43 -ων 25. 2? -αις 11. 33 πομήν: -ένων 18. 9 ποῖος: -α 5. 88 πολεμαίνετος: -ον f. 4. 42 πολέμαρχος: -ε 17. 39 πολεμήϊος: -αν 18. 4 -οις 33 πόλεμος: -οιο 13. 121 -ου 18. 58 -ωι 5. 131 (f. 60. 12) πολιοκρόταφος: -ον f. 25. 2 πολιός: -όν 3. 88 πόλις: -ιν 1. 9? 52. 123. 139? 4. 2; 5. 12. 150; 9. 54. 66. 98; 11. 114. 122; 12. 7; 13. 71. 163. 185; 15. 41 -  $\omega$   $\varsigma$  21. 4? -ει 11. 78 -ίων f. 20 B. 11  $\pi o \lambda [v \dots ? f. 20 C. 2]$ πολυάμπελος: πο]λυαμπελ[ 8. 12 πολυδ[άχουος: -ον 3. 30?  $\pi o \lambda [\dot{v} \delta] \alpha \varkappa \rho v \varsigma$ : -v v 16.24(πολυδένδρεος: -ων? f. 60. 23)

πολύζηλος: -ωι 11. 63 πολυξή[λωτ]ος 7. 10 -ε 9. 45-ov 1. 184; 10. 48 πολυήρατος: -οις 19. 9 πολυκρατής: -ές (voc.) 9. 15 πολύκοημνος: -ον 1, 121 πολύκοιθος: -ον 11. 70 πολ[υλάϊο]ν 10. 34  $\pi o \lambda \dot{v} \lambda [\lambda \iota] \sigma \tau o \varsigma$ : -ov 11. 41 -o[ 25, 29 Πολυνείχης: -εϊ 9. 20 Πολυπήμων: -ονος 18. 27 πολύπλαγκτος: -ον 13. 181 -κ<τ>οι 11. 35 πολύς: -ύ 11. 50 πολλάν 18. 34 πολέες 11. 17 πολλαί 9. 89  $-\epsilon\omega\nu$  5. 100  $\pi o\lambda\lambda\tilde{\omega}\nu$  10. 48 -οῖς 1. 152; 5. 127; cf. πλείων πολύστονος: -ον 17. 40 \*πολύφαντος: -ον 13. 61 πολύχουσος: -ωι 11. 4 πολυχο[vσ? f. 20 C. 38 πόνος: -ον 13. 56; f. 11. 7 -ους f. 13. 2 (ποντιάς: -άδεσσι f. 63. 8) πόντιος: -ον 17. 84; 29d. 7 -ωι 17.35 πόντος 17. 128 -ον 13. 129 f. 20 Β. 14 -ονδε 17. 94 -ου 3. 86; f. 35 -ωι 13. 125 ΠΟΡ-: ἔπορεν 5. 51 πεπ[ρωμέ*ναν* 3. 25 πεπρωμέν[α]ν 17. 26 Ποοθανίδας: -δα 5. 70  $(\pi o \rho \vartheta \mu \varepsilon \acute{\nu} \omega$ :  $-o \nu \tau$  [ f. 64. 9) πόρος: -ωι 9. 42 πόοπαξ: -ξιν f. 4, 69 πορσύνω: ἐπόρσυνε 17. 89 πορτιτρόφ[ον 11. 30 πορφύρεος: -εον 18. 52 -έαν 17. 112 -εοι f. 21. 2

| *πορφυροδίνας: -α[ν 9. 39                                   | ποόκεμ  |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| πορφυρόζωνος: -οιο 11. 49                                   | Ποοκός  |
| Ποσειδάν 17. 79 -[δάν 20. 8                                 | ποολείσ |
| -ανος 10. 19; 14. 20 -ανι 17.                               | ποόξεν  |
| 36. 59                                                      | ποοπάρ  |
| Ποσειδάνιος: -ον 21. 1                                      | ποοπέμ  |
| Ποσειδαώνιος (-αον- Ρ): -ίας                                | ποόπολ  |
| f. 20 A. 22                                                 | πρός ς. |
| πόσις: -ιν f. 20 A. 38? (64. 18)                            | 100;    |
| ποταίνιος: -αν 17. 51                                       | dat.:   |
| ποταμός: -οῦ 9. 65; 13. 77                                  | προσεῖδ |
| $\{-\tilde{\omega}\iota\}$ 16. 34 $(-\acute{o}v$ f. 64. 12) | ποοσεῖι |
| -ῶν 9. 45                                                   | 78      |
| ποτέ 3. 23. 72; 5. 56; 6. 6; 11.                            | ποοσεν  |
| 40; 12. 4; 13. 54; 17. 115;                                 | 9       |
| 20. 1; f. 20 B. 28?                                         | ποόσθε  |
| πότερα 18. 33                                               | C. 8    |
| ποτί c. acc.: 11. 96; 16. 29; cf.                           | ποόσπο  |
| ποός                                                        | ποοστίδ |
| πότμος: -ον 5. 158                                          | ποόσφο  |
| πότνια 12. 5                                                | προσφο  |
| $\pi o$ ] $\tilde{v}$ 3. 38. 39                             | 1. 76   |
| που 5. 41                                                   | ποότεο  |
| πούς: ποδῶν 7. 6; 10. 20 -εσσι                              | 5. 43   |
| 6. 2; 13. 86 (f. 64. 32) ποσ-                               | ποοφαί  |
| σί(ν) 1. 145; 5. 183 f. 20 C.                               | ποοφαι  |
| 9 ποσίν 17. 108?; 18. 17                                    | ποοφάτ  |
| ποᾶξις 5. 163                                               | ποοφέο  |
| πράσσω: -οι 5. 190 -οντας f.                                | (προφε  |
| 25. 2 πράξα[ντι 3. 94                                       | ποοχοά  |
| πρέπω: -ει 19. 12; 23. 6                                    | πούμνα  |
| ποέ[πει 19. 38?                                             | πούτα[: |
| ποεσβύ[τατο]ν 7. 8                                          | 19. 4   |
| Ποίαμος: -οιο 11. 120 -ωι 15.                               | *πρώθη  |
| 38                                                          | πρών: - |
| πρίν 11. 72; 13. 114; 16. 13; f.                            | ποῶτος  |
| 25. 3                                                       | 168 2   |
| πρόγονος: -οι 11. 119?                                      | πτάσσω  |
| πρόδομος: -οις 6. 14                                        | (imp    |
| προΐημι: -ίει 5. 81                                         | πτερόει |
| Ποοῖτος: -ου 11. 45. 83 -ωι 66                              | πτερόν  |
| Ποοκάων: -ωνα 25. 29                                        | πτέουξ: |
|                                                             |         |

μαι: -ται 14. 9 πτας 18. 28 πω: -ων 5. 154 oc: -[ov 9, 76 οοιθε(ν) 3. 32; 5. 148  $u\pi\omega$ : - $\varepsilon$  17. 55 - $\omega\nu$  9. 34 λος 5. 192 . acc.: 5. 45. 149: 11. 14 B. 8 (f. 66, 13); c. 11. 23: cf. ποτί δον: προσιδεῖν 5, 161 πον: -εν (-σεειπ- Α) 5. νέπω: προσήνεπεν 15.  $\varepsilon(\nu)$  3. 47; 17. 45; f. 20 ολος 15. 2 θημι: προσ]θέντα? 9. 72 αμι: προσέφα 5. 93. 171 ωνέω: -ει (impf.) vel -εῖ ος: -ον 13. 164 -[ρω]ν ίνω: προφάνη 5. 77 νής 3. 51 τας 9. 3 -ᾶται 10. 28 οω: -ειν 11. 51 εύγω: -φυγεῖν f. 60. 29) ά: -αῖς 6. 3 a: -āu 13. 105 νιν 1. 128 πού[τανιν ηβος: -ον 18. 57 -ῶνας 5. 67 ς 15. 47 -ον 9. 9 -οις 1. πρ[ώτιστο]ν 9. 11 υ: -οντι 5. 22 πτᾶσσον f.) 13. 117 ις: -όεσσα 3. 75 f. 20 B. 4 : -ύγεσσι 5. 18

Πυθαιεύς: -εῖ f. 4. 52 Πυθέας: -έα (gen.) 13. 191  $\Pi v[\vartheta]$ ιόνιχος 4. 5 -ον 11. 13 Πύθως: -ε 16. 10 πυθμήν: -ένες 5. 198  $\Pi v \vartheta \dot{\omega}$  (acc.) 3. 62 - $o\tilde{\iota}$  29 g. 1 Πυθών: -ῶνα 8. 17 -ῶνι 5. 41  $\Pi v \vartheta \omega$  f. 4. 39 πυκινός: -άν 25. 22; f. 1. 1 (-άς f. 62b 8) πυκ[ιν . . . 1. 47 πύλα: -αι 1. 14 -ας (acc.) f. 5. πύματος: -ον 5. 153 πυνθάνομαι: πύθετο 16. 26 πύξ 6. 7  $\pi \tilde{v} \varrho$  - $\delta \varsigma$  3. 53; 17. 105 -i 13. 107; 16. 14 πυφά: π[υφ]άν 3. 31 \*πυργοκέρας: -āτα f. 39 πύργος: -ων 5. 148 πυργόω: -ωθέντα 3. 13 (\*πυριδαής: -ές f. 64. 21) \*πυριέθειρα: -av 17. 56 πυ<br/>ροφόρος: -[ov? f. 20 E. 10 -oi f. 20 B. 14 Πύρριχος: -ου 14. 22 πυρσός: -όν 13. 82 \*πυρσόχαιτος: -του 18. 51 πω 5. 122; cf. οὔπω πῶλος: -ον 5. 39 πῶμα 5. 76  $\delta \alpha$  19. 33 ( $\tilde{\eta}$   $\delta \alpha$ ) φάιδιος: -ον 18. 43 φαιστον f. 5.3? ( $P \epsilon \alpha \text{ f. } 42$ ) δέεθου: -οις 3. 20; 5. 64 δέπω: -ει 17. 25 δίζα: -ας f. 4. 54 διπά: -ãι 5. 46 δίπτω: -ων 9. 32

δοά: -[αῖς 13. 193

σαίνω: -ει 1. 165 -νουσα 1. 77 σακεσφόρος: -ον 13. 104 σάλπιγξ 18. 4 -ίγγων f. 4. 75 σᾶμα 9. 14; 17. 57 σαμαίνω: σάμαινεν 15. 38 σαόφρων 13. 186 σάπω: -εται 3. 87 Σάρδιες 3. 27 Σαρπηδών: -όνα f. 20 E. 10? σαφής: -ῆ 17. 75 σβέννυμι: σβέννυεν 3. 56 σεισίχθων: -ονος 18. 22 -ονι 17. 58 σείω: -ων 13. 120 σελάνα 9. 29 σέλας 17. 104 Σεμέλα: -αν 19. 48 \*σεμνοδότειρα 2. 1 σεμνός: -ά 13. 195 -άν 17. 110 -οῦ 11. 52 -ᾶς 5. 99 σεύω: σεύοντι 18. 10 ἔσσευε 5. 104 σεύοντο 3.5? σευομεvãv f. 20 B. 7 σθένος 7. 7; 18. 40 -ει 5. 107  $\sigma[\vartheta \acute{\epsilon} \nu \varepsilon] \iota 9.37$ σιδαρόδετος: -οις f. 4. 69 Σιχελία: -ας 3. 1 Σιχυώ]ν 10. 32 Σιμόεις: -εντι f. 20 Ε. 16 Σίνις: -ιν 18. 20 σι]ωπά 3. 95 Σχάμανδρον 13. 165; 27. 36 σκᾶπτρ[o]ν 3.70

| Σχίρων: -ωνα 18. 25                                 |
|-----------------------------------------------------|
| σχοπέω: -εῖς 3. 74                                  |
| σκότος f. 20 B. 23 -ωι 3. 14                        |
| σκύφος: -οισι f. 21. 5                              |
| σμερδαλέος: -έαν 11. 56                             |
| σμευσικέοςεαν 11. 50                                |
| σοέω: σόει (impf.) 17. 90                           |
| σός: σόν 13. 83; 16. 12 σᾶς 9.                      |
| 49 σῶν 45; cf. τεός                                 |
| σοφία 15. 24; f. 14. 3                              |
| σοφός 10. 39; 12. 1; f. 5. 1 -όν                    |
| 13. 201 -ω[τάτωι 26. 6                              |
| σοφ.[ 29d. 4                                        |
| Σπάρτα: -αι 20. 1                                   |
| (σπεύδω: -ειν f. 64. 19)                            |
| στάδιον 6. 7. 15 -ου 10. 21                         |
| στάσις f. 24. 3                                     |
| στείχω: -ει 9. 47 -ειν 17; 18. 36                   |
| στέρνον: -οισ(ι) 11. 88; 18. 53                     |
| στεφαν[αφόρος?: -ων 19. 51                          |
| στεφαναφο[ο f. 20 B.                                |
| 48                                                  |
| στέφανος: -ωι 9. 23 (-ον f.                         |
| 53a) -οι 11. 19 -ους -ων 1.                         |
| 158 στεφάνω]ν 3, 8 -οισ(ιν)                         |
| 2. 10; 4. 16; 6. 8; 7. 11; 13.                      |
| 55. 69                                              |
| στεφανόω: ἐστεφάνωσεν 13.                           |
| 197 -ώσατο 14 Β. 9 -ωσάμε-                          |
| νον 11. 29 -με[ναι 13. 91                           |
| στῆθος: -έων 5. 15 -εσ<σ>ι 11.                      |
| 54                                                  |
|                                                     |
| στίλβω: -ειν 18. 55                                 |
| (στίχες: -ας f. 62b 8)                              |
| στολά: -άν 18. 32                                   |
| στόρνυμι: στόρεσεν 13. 129                          |
| στρατᾶγέτας 18. 7 -αν 17. 121;<br>26. 13?           |
| στραταγός: -[γ]έ 5. 2                               |
| στρατιά: -άν 18. 34<br>στρατός: -όν 25. 1 -ῶι 3. 27 |
| στρατός: -όν 25. 1 -ῶι 3. 27                        |
| στρέφω: -ψας f. 4. 46                               |
| στρωφάω: -ᾶται 13. 180                              |
|                                                     |

```
5. 111 -ων 11. 76
Στύξ: -υνός 11, 9?
σύ 3, 92; 7, 8; 13, 67; 17, 28
   (?). 44. 76; f. 1 B. 4; 4. 59;
   19. 1. 8 σ\έο 3. 65 σέθεν 11.
   9 goi (orthot.) 5, 168; 11, 2;
   17. 54 τίν (orthot.) 18. 14
   τοι (encl.) 5, 84 (?): 11, 104.
   118; 13, 79; 17, 78; 18, 11
   \sigma \dot{\varepsilon} (orthot.) 6. 10; 7. 2; 17.
   58 (encl.) 17. 29. 39; 19. 12;
   f. 16
συλάω: - σται f. 4. 76
συμπόσιον: -ίων f. 4. 79 -[ ίοι]-
   σιν vel -[ίαι]σιν f. 20 B. 5
συμπότας: -αις f. 20 C. 6
σ]νμφορά 14. 3
σύν 1. 115: 2. 10: 3. 5. 6. 33.
   34, 60, 96; 4, 6; 5, 9, 28, 52,
   127; 8. 20. 23 (èv A); 9. 51.
   85. 103; 11. 23. 63. 115.
   125; 12, 36; 13, 66, 89, 128,
   183. 202; 15. 13; 17. 125;
   18. 33. 35; 22?; 28. 7; f. 19.
   1. 8; 20 B. 32; 20 C. 20
συναι[νεῖν f. 20 C. 18?
(συναράσσω: -αξε f. 64, 29)
(συνδιαιτάομαι: -μένα f. 57)
συνετός: -α 3. 85
συνευ[...1.38
συνεγέως 5. 113
σύννομος: [-ον? 26. 11
σύνοιχος: -ον 15. 56
Συρακόσιος: -ίαν 4. 1 -κ[οσίω]ν
   5. 1
Συράχοσσαι: -όσσας (-ουσσ-
   A) 5. 184
σῦς 5, 116 σῦν 18, 23
\sigma \varphi \dot{\alpha} \zeta \omega: \sigma \varphi \dot{\alpha} \zeta \varepsilon (impf.) 5. 109
σφέτερος: -ον 11. 50 σ[φ]ετέ-
  ρας 3. 36
```

στυνερός: -όν f. 20 A. 9? -άν

(σφιν f. 60. 16 σφισιν f. 62a 9) σφῦρα: -αν 18. 28 σχάζω: ἔσχασεν 17. 121 σχέ]τλιος 29e. 5 -ον 17. 19 σῶμα 17. 63 -τος 13. 52 -τι 3. 91 -τα 9. 38; f. 21. 1

τᾶδε 5, 160, 191 ταινία: -αι 17. 107 Ταλ[αϊονίδαν 9. 19 τάλαντον 4. 12; 17. 25 (ταλακάρδιος f. 62a 3) ταλαπενθής: -έα 16. 26 -έος 5. 157 τάλας: -αινα 16. 30; f. 20 A 8 τάμνω: -ων 5. 17 τάμνε (impf.) 17.4 τανίσφυος: -ου 5. 59 -οις 30. τανίφυλλος: -ον 11. 55 τανυάχης 23. 9 ? -εσιν f. 20D τανύθοιξ: -χων v. 1. f. 4. 66? τανύπεπλος: -οιο f. 20 A 15 τάπης: -ητες f. 21. 2 ταρφέω[ς 13. 86 ταύρειος: -ωι 26. 10 ταῦρος: -ους 16. 18 ταύσιος: -ον 5. 81 ΤΑΦ-: τάφεν 17. 86 τ]άφον 17.48 τάχα 5. 89 ταχύς: -ύν 13. 201 -εῖαν 10. 20 -είαις 5.18 τα[χυτᾶτα 7. 6  $\tau \varepsilon$  ( $\vartheta$ ) simplex 1. 9. 76. 145. 146. 152. 157. 167. 171; 3. 2. 3. 50. 71; 4. 3. 17; 5. 65 (οἰά τε) 101. 109. 110. 117. 129. 134. 140. 178. 180. 181; 7. 6 (?); 8. 24. 28; 9. 42. 63. 67 (?); 10. 18. 30. 32

bis. 33. 34 bis; 11. 30. 42. 67. 68. 73. 86. 94. 110. 111 (118 v. infr.); 12. 8; 13. 92. 96. 100 (?). 101. 102. 113. 131 (?). 145. 147. 149. 162. 186. 190. 191 (?). 193. 205. 224; 14. 20; 15. 6. 39. 59; 16. 19. 20. 32; 17. 2. 8. 14. 18. 20. 37. 50. 51. 52. 68. 71. 74. 84. 87. 95. 100. 109. 113. 125; 18. 19. 32. 38. 53; 19. 5. 45; 20. 9; 25. 29; 28. 7; f. 4. 22. 57. 64. 66. 67. 80; 14. 3; 20 A. 19; 20 B. 8. 13. 50; 20 C. 10; 20 D. 6. 10. 11; 21. 4. (64. 7. 29). τε - τε 1.149 sq. 172 sq.; 3. 5 sq. 33 sq.; 5. 33 sq. 51 sq. 80; 13. 101 sq. 187 sq. 196 sq.; 14. 20-22; f. 4. 71; 5. 1; 64. 30 sq.; 65. 7 sq.  $\tau \varepsilon$  –  $\tau \varepsilon - \tau \varepsilon - \tau \varepsilon - \tau \varepsilon 18. 19-27.$  $\tau \varepsilon - \tau \varepsilon \varkappa \alpha i$  8. 17 sq. (ut vid.) τε καί 6. 7; 7. 1; 9. 4. 91 (?); 10. 44; 11. 7. 12. 66; 13. 180 (?); 14. 23; 14 A. 5 (?); 18. 38. 58; 24. 12; f. 4. 43. 52. 68; 12. 4 (64. 22);  $\tau \varepsilon$  – καί 3. 79; 11. 90; f. 30. δέ τε 129; f. 4. 61 σὺν 'Αγλαΐāι τε 3. 6. εὐπλοκάμοις τ' 3. 34. τὸν ύπέρβιόν τε 18. 19. τε quarto loco 18. 53? τέγγω: τέγξαι 5. 157

τεγγω: τεγξαι 5. 157 τεῖχος 11. 77 -εα 13. 142 -έων 25. 27 τέχνον: -α 11. 102

τέχος 3. 8; 6. 13; 18. 22; f. 2. 1; 20 A. 24

τέχτων: -όνων 26. 6 Τελαμών: -ὧνα 13. 98

τέλεος: -ους 11. 92 τελευτά: -άν f. 20 E. 15 -άς 10. 46 τελεντάω: τε]λευταθεῖσα 1. 182 -άσας (-αίας Α?) 9. 36 τελευτ[ f. 4. 40 ? τελέω: τελεῖς (fut.) 3. 82 -εῖ 17. 78 (it.)  $-\epsilon \tilde{\iota} \nu$  5. 164 (it. ut vid.) τελέσ[αις 8. 27 ? -έσας f. 20 C. 5 τελέ[σσαντος 3. 26 τελ[έσαι f. 20 A 3 ? τελεῖται (fut.) 18. 30. 45 (τέλλω: -όμεναι f. 61. 1) τέλος 5. 45; 11. 6 τέμενος 11. 48. 110; 14. 21; 23. 2; f. 4. 53 -ει 12. 40 τεμ[εν ? 25.6 τεός: τεάν 10. 13 τεᾶν 17. 21; cf. σός τέρας 16. 35; 17. 72 τέρπω: -πον 17. 107 -πόμενος 16. 7 \*τερψιεπής: -εῖς 13. 230  $\tau \varepsilon ] \varrho \psi \iota \mu [\beta] \varrho \acute{o} \tau \omega \nu 13.72$ τέρψις 1. 169 τετρ[αέλιχτον 10. 25? τεῦχος: -εσι 5. 72 τεύχω: -ει 3. 58 τεῦχον (impf.) 11. 110 -ειν 26. 9 τέγνα: -αι f. 20 C. 19? -αις 11. 33; 13. 49 τηλαυγής: -έϊ 17. 5 τίθημι: τί[θησ]ι 10. 50 τίθεσαν f. 20 C. 15 θηκας 10. 18 ชิทุนยน 1. 157; f. 20 C. 10 έθηκαν 3. 7 θέωσιν (θέλωσιν Α) 17. 118 θέμεν 17. 70 θείμαν 5. 169 τίχτω: -ει 10. 46; f. 4. 61 ἔτι[χτε 13. 97 τίχτε (impf.) 19, 50 τέκε(ν) 1, 126; 5. 119; 9. 56; 17. 30. 35. 54

τιμά: -ᾶι 1. 150 -άν 1. 180; 10. 39; 13. 80; 14. 6; 17. 69; 19. τιμάω: -ᾶι 13. 183 -ῶν 11. 74  $-\alpha\sigma(\varepsilon\nu)$  13. 194; 29 d. 11 ?; f. 4. 55 Τιμοξ[ένου 9. 102 (?) Τιρύνθιος: -ον 11. 57 Τίουνς: -θα 11. 71 τίς 5. 86. 89; 9. 53; 15. 47 τίνα 18. 31. 32 τί 1. 180 (τί μάν, nisi τμάν scrib.); 4. 18; 10. 51 (fere i. q. διὰ τί); 18. 3. 11. 15; f. 12; 20 B. 19. 35 τις (encl.) 3. 21, 97; 4. 11; 5. 5. 54. 162. 165. 190; 11. 27; 13. 84; 16. 5 ? 18. 5; 24. 7; f. 11. 2 τινί 18. 12 τινά 10. 41, 56 ? 13. 46. 199. 223; 17. 43 τι 9. 101; 19. 9; f. 15. 4; 20 B. 3 (60. 25) τιταίνω: -ει 10. 43 τιτύσκω: -ων 5. 49 τλά[μων 5. 153 τλαπενθής f. 20 D. 4 τόθεν 5. 197; f. 20 D. 1? τόθι 3. 7 (?). 19; 17. 101 τοι 1. 168; 5. 84 (οὔτοι; aut τοι = tibi); 9. 82 τοῖος 9. 30 -ον 1. 35 τοιόσδε: -όνδε 20. 3 τοιῶ[ιδε 9.37 τοιοῦτος: -ον 5. 87; f. 20 A. 18 (τοιαύτα f. 60. 21) τοξοδάμας 29 d. 10 -ντα 26. 12 τοξόκλυτος 11. 39 τόξον 10. 43 τόσος: - ă 1. 147 (relat.); 3. 48; 16. 11 (relat.); 17. 47; cf. τόσσος τοσοῦτος: το(σο)ύτων ? 18. 39 τόσσος: -ον f. 20 C. 23

τότε 3. 58; 5. 143. 156; 9. 19; 16. 23; 19. 19? 31; f. 20 B. 49? 20 C. 13 τραχύς: -ύν 5. 82 -χεῖαν 13. 111  $\tau \rho \epsilon \varphi \omega$ : - $\epsilon \iota$  3. 92; 13. 62 θρέψεν 5. 88; 9. 7 τρέω: τρέσσαν 17. 92 τριάκοντα 12. 36 τριετής: -εῖ 9. 23 (ΤΡΙΕΤΕΙ) τριόδους: -δοντα 21. 2 τρίπους: -όδων 3. 18 τρισευδαίμ[ων: 3. 10 τρισκαίδεκα (acc.) 11. 92 τρίτατος: -αι 1. 112 τοίτος: -ον 4. 4 Τροιζήνιος: -ία 17. 58; f. 4. 58? Τροία: -ας 9. 46; cf. 15. 10 τροχοειδής: -έα 9. 32  $T_{\varrho}\dot{\omega}_{\varsigma}$ :  $-\tilde{\omega}_{\varepsilon}$  13. 133; 15. 50  $-\alpha_{\varsigma}$ 27. 38 -ων 15. 42  $\tau \rho \omega$ [... f. 20 B. 28 τυγχάνω: τεύξεται 10. 38 τύχον (1. pers.) 5. 144 τυχών 13. 67; 18. 29; f. 20 B. 25 τυχόν 9. 83 -όντες 15. 12  $(Tv\delta\epsilon\dot{v}\varsigma f. 41)$ τυφλός: -ά 5. 132  $\tau \dot{\nu} \chi \alpha \ 10. \ 47 \ -\alpha v \ 17. \ 132 \ -\bar{\alpha} \iota \ 5.$ 52; 11. 115; 28. 8 ? -αις 9. 51  $\tau \tilde{\omega}$  (propterea) 17. 39 τῶς 5. 31  $\mathring{v}\beta \varrho \iota \varsigma$ : - $\iota \iota \varsigma$  13. 44 - $\iota v$  17. 41;

ὔβρις: -ιος 13. 44 -ιν 17. 41; ϶Ύβρις 15. 59 ὑγίεια: -είας 1. 165 ὑγρός: -οῖσιν 17.108 (-σι?) ὕδωρ 3. 86 νἰός 11. 15; 13. 123 (?); 16, 28; 17. 86; 19. 26 -έ 5. 79; 13. 68; 17. 20; 18. 15 -όν 2.

14; 4. 42; 5. 62; 25. 19 vió[. 20. 11 dat. vù (?) 3. 77 viε[ῖ? 26. 5 vias 13. 100 ΰλα: -αν 11. 93 ύμέτερος: -αν 5. 11. 32 ύμνέω: -εῦσι 11. 13 -εῖν 5. 33; 9. 6 -έων 8. 18 ὕμνει (imp.) 3. 3 ὑμνήσει 3. 97 ὕμνησον 5. 179 ὑμνήσας f. 20 C. 8 \*ὑμνοάνασσα 12. 1 υμνος 6. 11 -ov 5. 10; 9. 78 -oι f. 4. 80 - $ov \le 4$ . 10 - $\omega v = 9$ . 83; 13. 223; 16. 4 -oww 19. 8 υμν[...8.13]ύπαί c. gen. 13. 139 ΰπατος f. 20 E. 7  $(\dot{v}\pi\dot{\epsilon}\varrho \text{ f. }60.7)\ \ddot{v}\pi\epsilon\varrho \text{ (post gen.)}$ 18. 51 (lect. dub.) ύπεράφανοσ: -ον 17. 49 ύπέρβιος: -ον 13. 75; 18. 19 *ὑπέ*ϱ[βι]ε 3. 37 Ύπερβόρεοι: -έ[ους 3. 59 ύπέρθυμος: -ον 13. 103 ύπερθύ]μωι 9. 37 ύπέρ[μορα? f. 20 A. 6 ύπέροπλος 9. 13 ύπέροχος: -ον 17. 68 -ωι 3. 5; 19. 44 ύπέρτατος: -ον 3. 84; 11. 36; 17.79 ὑπερφ[ία]λος: -ον 13. 158 -οι 11. 78 -ους 15. 62 ὕπνος f. 4. 77 -ου 1. 50 ? ύπό c. acc.: 17. 30; c. gen.: 5. 43; 10. 48; 13. 154; 17. 17 (f. 65. 10?); c. dat.: 3. 17; 13. 125. 166; 28. 10 ? (f. 60. 11); cf. ὑπαί et 3. 75 ύπόκλοπος: -ον 15. 23 ύσμίνα: -αν 13. 144 ὕστερον (adv.) 10. 53 (?); 16.

53

ύφαίνω: ὕφαινε (impf.) 17. 51 ΰσαινε (imp.) 19. ]υφαινεσ[ 29 e. 3 ὕφα[νε 16. 24 ὑφάνας 5. 9 ύφαιρέω: -εῖται 9. 18 \*ύψαυγής (υφαυ- A) 13. 84 \*ὑψιάγυια: -αν (adi. fem.) 13. 71 \*ύψιδαίδαλτος: -ων 3. 18 \*ὑψίδειρος: -ρου 4. 4 ύψίζυγος 1, 156; 11, 3; f. 20 ύψικέρα (adi. fem. cf. καλλικέρα): -αν 16. 22 ύψιμέδων 15. 51 -οντος 1. 2 ύψίνοος: -νόου 13. 44 ύψίπυλος: -ου 9. 46 ύψιφανής: -η 14. 5 ύψόθεν f. 20 D. 1? ύψοῦ 5. 18; 84 ύψοτάτω f. 20 B. 10 φαεσίμβροτος: φαεσιμ[βρότωι 13. 128 φαίδιμος: -ίμοισι 18. 47 φαίνω 13. 24 φαίνων 13. 76. 83  $\varphi \alpha \tilde{\imath} \nu \varepsilon \text{ (impf.) 9. 31 } (\dot{\varepsilon}) \varphi \dot{\alpha} \nu \eta$ 17. 119; f. 2. 2 φαινω[? 24. 3 Φάϊσχος: -ov 11. 14 φάλαγξ: -γγας 15. 42 φαμί 1. 159; 13. 54 φατί 27. 36  $\varphi \alpha \sigma i \nu 5. 155 \varphi \alpha \mu ] \varepsilon \nu \text{ (inf.)}$ 3. 65 φάσω 1. 159; 11. 24 ἔφα (aor.) f. 22. 2 φάτο (aor.) 5. 84 πέφαται 10. 52  $\varphi \acute{a}o \varsigma 3.80; 5.61; 17.43 - \eta 9.$ 28 φαρέτρα: -ας 5. 76  $\varphi \tilde{\alpha} \varrho o \varsigma$ :  $-\varepsilon \tilde{\iota}$  17.  $5 - \varepsilon [\alpha \ 10. \ 24]$ φάσγανον 11. 87 φάσγα]νον 13.54 φάσχειν: φάσχον (impf.) 11. 50

 $\omega \alpha \tau i \zeta \omega$ : - $\xi \omega \sigma i \nu$  (v. l. - $\zeta \omega$ -) 24. 9 φάτις 9. 48 (f. 60. 21) -ιν f. 20 E. 12 φέγγος 3. 91; 5. 162; f. 20 C. 24 ΦΕΝ-: πέφνεν 9. 13 ἔπεφνεν 18. 19 φερεχυδής: -έα 13. 182 -έος 13. 59 φερ εκυδέϊ 1. 127 Φερένικος (-νεικ- Α) 5. 184 -ον 37; f. 20 C. 9 φερεστέφανος: -οι 19. 6  $\Phi \epsilon \rho \eta \varsigma$ : - $\eta [\tau \rho \varsigma 3.77]$ φέριστος: -ον (neutr.) 5. 160 Φερσεφόνα: -ας 5. 59 φέρτατος 18. 20 -ον (masc.) 5. 118; 17. 33 -ov (neutr.) 6. 2 -ov 17. 20; 19. 17  $\varphi[\epsilon]\varrho\tau\epsilon\varrho\sigma\varsigma$ : -ov (neutr.) 4. 18 φέρω: -ει 3. 95; 5. 134 -ειν f. 55. 3 -ων 3. 59; 5. 185 -ουσα 2. 3; 19. 41 -οντες 13. 144 φέρον (impf.) 17. 97 ἔνεγκε (impf.) 17. 62  $\varphi \varepsilon \tilde{v}$  17. 119  $\varphi \varepsilon \dot{\nu} \gamma \omega$ :  $-\varepsilon \iota \zeta$  f. 19.2. 9  $\varphi \varepsilon$ ] $\dot{\nu} \gamma \varepsilon \tau [\varepsilon$  81 ? φεύγοντα (neutr. plur.) 1. 176  $\varphi \varepsilon \tilde{v} \gamma \varepsilon$  (impf.) 19. 16  $\varphi \varepsilon \bar{v} \gamma o \nu$  (it.) 5. 150; 11. 55. 84. 94 φυγών 20. 7; f. 35  $\varphi \eta \mu \alpha$ : - $\alpha \nu$  5. 194;  $\Phi \eta \mu \alpha$  2. 1; 10. 1  $(\varphi \dot{\eta} \varrho$ :  $-\varrho \dot{o} \varsigma$  f. 64. 27) φθέγγομαι: -ευ (-ου Α) 18. 12 φθένξατο 15. 49 φθίνω: φθιμένων 5. 83  $\varphi\vartheta\acute{o}vo\varsigma$  13. 200; 16. 31 -ov 5. 188 -ωι 3. 68 φθόρος: -ον 15. 61 φιλάγλαος: -]γλαον 13. 224 φιλαγλάους 18. 60 -ο[ 24. 13

φιλ]αλάχατος 1, 74? φιλάνωρ: -ορι 1. 150 φιλέω: -εῖ 4, 1; 13, 204 φίλιππος: -ov 3, 69 Φιλλυρίδας 27. 34 Φιλοχτήτης f. 7 φιλόξεινος: -ου 14. 23; -ωι 5. 49 φιλοξενία: -ας 3. 16 φιλοπτόλεμος: -ους 27. 37 φίλος: -ον (masc.) 2. 14; 4. 19; 5. 131 (f. 64. 18) -ωι 17. 69  $-\alpha v$  17. 109  $-\eta v$  f. 19. 2. 9  $-\ddot{\alpha}$  3. 47 - $\alpha \varsigma$  (accus.) 3. 50 -aic 27. 44 φιλοστέφανος: -ωι 13. 184 *ωιτοός*: -όν 5, 142 φλέγω: -ονται f. 4. 80 (-οντα f. 53 a) Φλειοῦς: -ντα 9. 4 φλόξ: -γί f. 4. 65 φλόγα 3. 56? 18. 56 φοβέω: ἐφόβησε (fugavit) 11. 43 ἐφοβ[ 27. 7 φόβος: -ον (fugam) 13. 145 -ωι (metu) 5. 23 φοιβός: -άν 13, 139 Φοῖβος f. 4. 41 -ov 3. 20 -ωι f. 20 B 50 \*φοινίχασπις: -ιδες 9. 10 φοινίκεος: -ων 13. 91 ? Φοινίχη f. 40 \*φοινικόθειξ: -ότειχας 11. 105 \*φοινικοκράδμνος: -κ[ραδέμνοιο 11. 97 -οις 13. 222 \*φοινικόνωτος: -ώτων 5. 102 φοινιχοστερόπας: -α 12. 40 φοῖνιξ: φοίνισσαν 18. 56 Φοῖνιξ: -ιχος 17. 31 Φοίνισσα 17. 54 φοινίσσω: φοινίξειν 13. 165; 27. 36 φοιτάω: -ᾶι 5. 133

φόνος: -ου 9. 14 (-ον f. 64. 20? 22)  $-\omega\nu$  3. 52 φορέω: -ρεῖ 15. 23 -εῦντες 21. 3 φόρμιγξ: -γγος 14. 13 φραδά: -αῖς 29 c I 1 -αῖσι 19. 17 φράζω: -σε 26. 7 \*φρενοάρας (= φρενήρης): -άραις 17. 118 φρήν: φρενί f. 11. 3 φρένα 5. 6; 16. 7; 17. 131; 29d. 20?; f. 1. 1; 20 Ε. 20? φρενῶν 17. 22 φρένεσσιν 14. 11 φρένας 1. 162; 11. 45; 12. 3; f. 20 B. 8  $\varphi \rho o \nu \dot{\epsilon} \omega$ :  $-o \nu \tau [\iota 3.85 \varphi \rho o \nu \epsilon [...?]$ f. 20 B. 21 φροντίς: -ίδι 26, 15 -ίσι 17, 120 Φρύγιος: -ίου 8. 31  $\phi v \dot{\alpha}$ :  $-\dot{\alpha} v 5$ . 168 φυλάσσω: -[ε]ι 13. 189 -οι 5. 200? -εν (inf.) 19. 25 -ων 5. 47; f. 20 B. 1 - $\xi(\varepsilon)$  3. 29 φυλλο[ f. 4. 45 φύλλον: -a 5. 65 *φῦλον*: -α φύξις 24. 10 φύσις: -ιν f. 20 C. 36  $\varphi v \tau \varepsilon \dot{v} \omega$ :  $-\varepsilon v \sigma \varepsilon (v)$  17. 59. 68  $-[\sigma \alpha \nu \ 19.\ 35]$ φύω: ἔφυ 5. 55 φῦναι 5. 160 φωνά: -άν 11. 56 φωνάεις: -εντα 15. 24 φωνέω: φών[ησεν 5. 191 φώς: φωτός 5. 158; 17. 49; 18. 19. 30 φῶτα 16. 15 φῶτε 18. 46 φῶτες f. 4. 25 φῶτων 13. 152

Χαιφόλας: -αν 7. 13 χαίτα: -αν 11. 28; 13. 70; f. 20 C. 37 -αις 17. 105 χαλεπός: -όν (neutr.) 5. 95 γάλκασπις: -ιδες 11. 62

\*χαλκεόκρανος: -ον 5. 74  $\gamma[\vartheta]$  όνιος: -ίας f. 20 A. 8 \*χαλκεόκτυπος: -ον 18. 59 χθών: χθονός 4. 4; 18. 5 χθονί χαλ[κεομίτρα]ν 13. 109? cf. 5. 88; 11. 32 χθόνα 1. 121; γαλκο-9.40; 17.80 γάλκεος: -ον f. 20 E. 2? -εᾶν (Xioων 27, 34)f. 4. 75 - $\epsilon o = 24$ . 10? γιτών: -ῶνα 18. 52 -ῶνι f. 19. χαλκεόστεονος: -ου 5. 34 1.8 χαλχοδαίδαλος: -οισιν 21. 2 **γλαμύς: -ύδα 18. 54** χαλχοθώραξ: -α[κα 17. 14  $\chi \lambda \iota \delta \dot{\eta}$ : - $\tilde{\eta}$ [ f. 20 G. 1 -άκων 11, 123 γλωραύγην: -ενα 5. 172 χαλκ]όκτυπος 14. 16 χόλος: -ον 5. 99. 104. 123 \*χαλχοχώδων 18. 3 γολόω: -ωσεν 17. 50 -ωσαμένα 11, 53 χαλκομίτρας: -αν (-κεομ. P) χορός: -ω̄ι 17. 107 -όν (f. 61. f. 20 A. 14 3) -oí 14. 14; 16. 11 -wv 19. χαλ]κός 13. 51 -ῶι f. 20 E. 17 51 -οῖσι 17. 130 -ούς 11. \*χαλκοτειχής: -[κο]τειχέος 3. 32 112 χάος: χάει 5. 27 χραίνω: χραῖνον (impf.) 11. 111 χαρίζω: -ε[σθαι] f. 20 B. 20 γοεί[ος 1. 144? -όμενος f. 20 C 11  $\chi \rho \epsilon \rho [\varsigma 8.21]$ χάρις 3. 38; 23. 7 χάριν 3. 97;  $\chi \varrho \dot{\eta}$  3. 78; 5. 164. 187; 10. 56; 5. 187 (adv); 9. 97; 14. 19; 14. 20; f. 15. 3 14 B. 10; f. 11. 6; Χάριτες χρηστός: -όν (masc.) 10. 51 9. 1; 19. 6  $-i\tau\omega\nu$  1. 151; 10. χρόνος 13. 206; f. 20 A. 18; 20 39; f. 20 C. 29? -ίτεσσι 5. 9 Ε. 19 -ωι 8. 23; 11. 120. 125; 18. 45; f. 4. 48 -ov 1. *Χάρισσιν* 15. 49; *γαρι*[? f. 20 A. 56 180; 9. 80; f. 25. 1; 54; \*χαριτώνυμος: -ον 2. 2 Χοό- νου 7. 1 χάρμα 10. 13 (-ματι f. 60. 32) χούσαιγις- -ιδος f. 15. 2 χειμών: -ῶνος 13. 140 χρυσαλάκατος 11. 38 -οι 9. 1 χείο: χειρός 9. 35; 13. 154; 14. χουσάμπυξ: -υκος 5. 13 -κες 10; 17. 61 (χειρί f. 64. 25) 29 a. 3 χέρα 8. 19; 17. 72 χεῖρα 13. χουσανι[ (f. 65 4) 49; 17. 11 χειρῶν 5. 82. χουσά[οοος 3. 28? χουσάοματος 13. 194 132; 11. 36. 91; 17. 45 χέρεσσι 18. 49 χερσί(ν) 5. χρύσασπις: -ιδος 20. 11 189 (f. 64. 11) χέρας 3. 35; \*χουσεόπλοκος 17. 106 13. 138; 15. 45; f. 20 B. 3 χούσεος: -έα 11. 117; 19. 16 χείρας 3. 50; 11. 100  $-\epsilon \alpha \varsigma$  5. 174 (gen.); 15. 4 χέρσος: -ον 13. 132 (acc. pl.)?  $-\epsilon \tilde{\alpha} \iota 10.40 - \epsilon o \nu$  $\chi \dot{\epsilon} \omega$ :  $\chi \dot{\epsilon} \omega \nu$  5. 15  $\chi \dot{\epsilon} o \nu$  (impf.) (masc.) 17. 60 (neutr.) 36; 17. 96 f. 20 B. 4  $-\epsilon \alpha \nu$  ( $\check{v}$ ) 16. 2

 $\chi \rho ] v \sigma \dot{\epsilon} \alpha [v \ 9. \ 72; \ 13. \ 61]$ χού[σέοις 10. 6? \*χουσεόσκαπτοος: -[ου? 9. 100 χουσο δίνας? 3. 44 γρυσόθρονος: -ε 14 Β. 1 χουσοκό[μ]ας 4. 2 χουσόλοφος: -ου f. 20 A. 13 \*χρυσόπαχυς 5. 40 γονσόπεπλος 19. 22 γουσοπλόκ[ f. 20 E. 11 χουσός 3. 17. 87; f. 21. 1 -ω̄ι f. 20 B. 13 -óv 3. 65; f. 14. 2; 33 χου[29c II 9 χρώς: χρόα 11. 97 χώρα: -ãι 5. 80; f. 4. 44 χῶρος: -ωι 10. 6

ψαύω: -ων 27. 35 ψίθυ[ρος f. 19. 6 ψυχά 5. 77. 151. 171 -ᾶι 11. 18 -αῖσ(ιν) 5. 83. 133 -άς 5. 64  $\vec{\omega}$  1. 13 (= f. 28.1); 3. 64; 6. 13; 7. 1; 8. 26; 9. 1. 15. 45; 11. 116; 13. 77. 94. 190; 15. 50; 18. 15; f. 4. 58; 16; 20 B. 1. 17  $\tilde{\omega}\delta\epsilon$  18. 39; f. 4. 22 ώχύμορος: -ον 5. 141 ἀκύπομπος: -ον 17. 90 ἀκύπους: ἀ[κυ]πόδων 4. 6 ώκύς f. 20 A. 30 φμηστάς: -ãi 13. 46 ώμος: -οις 18. 47 ως (sic) 5. 84; 13. 133; 17. 81; f. 20 B. 16  $\dot{\omega}_{\zeta}$  (comparat.) 9. 27; 13.82 (postpos.  $\omega_{\varsigma}$ ; it. f. 56); 21. 1 (c. inf.); f. 1. 1 (tempor.) 5. 71 ώσεί 12. 1 ώδτε (comparat.) 13. 124 ώτε 17. 105